

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





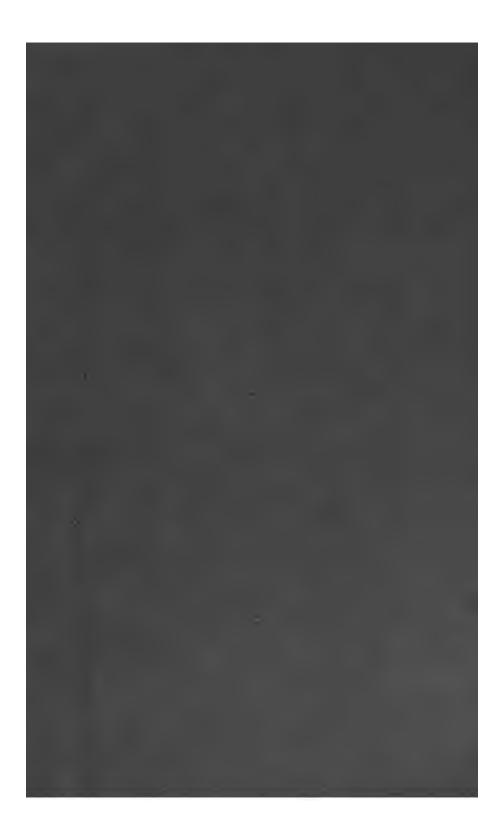



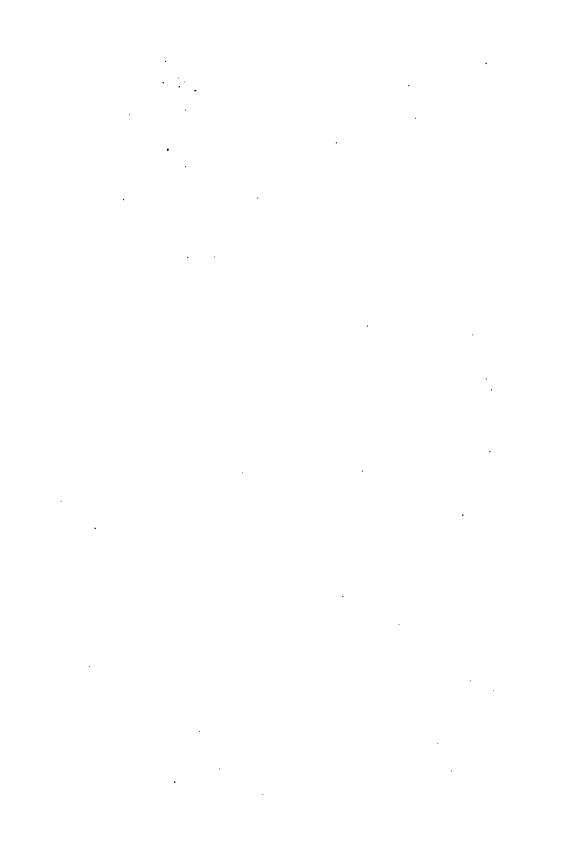



Radist v. Adolf Newmann 1877.

David Straufs. (1837)

Bonn, Verlag von Emil Straufs.

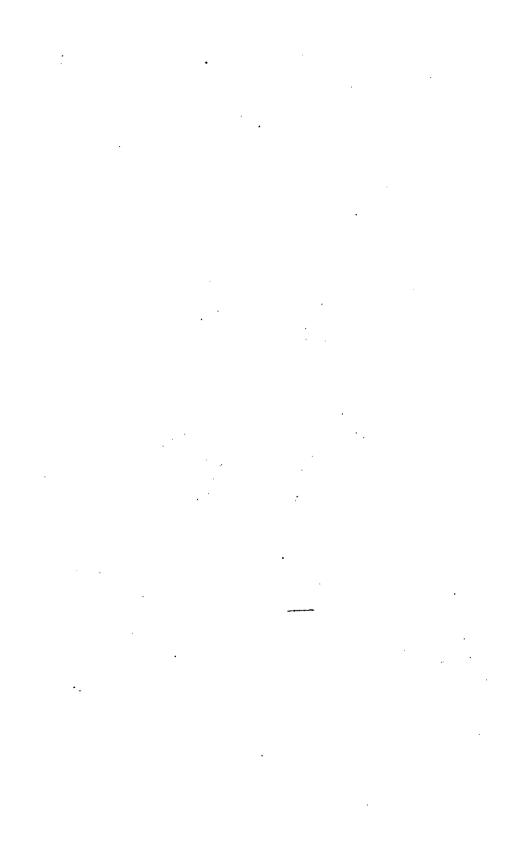

## Gesammelte Schriften

pon

### David Friedrich Strauß.

Rach des Berfassers lettwilligen Bestimmungen zusammengestellt.

Eingeleitet und mit erklärenden Rachweifungen verfeben

nou

Ednard Beller.

12. Banb.

Bonn, Berlag von Emil Strauß. 1877.

# Poetisches Gedenkbuch.

Gebichte aus bem Nachlaffe

nad

### David Friedrich Strauß.

Eingeleitet

nod

Eduard Beller.

Bonn, Berlag von Emil Strauß. 1877.

## Y9A981.1 90944.09099A1309A.13.1 Y11293VWU

### Borwort.

Wer Strauß' literarische Denkwürdigkeiten gelesen hat, der erinnert sich auch an jene merkwürdige und eindringende Rergliederung seiner geistigen Begabung, worin er sich über das Berhältniß seiner wiffenschaftlichen und seiner dichterischen Anlagen. und über den Antheil der letteren an seiner schriftstellerischen Thätigkeit ausspricht; und wer ihn als Schriftsteller etwas näher kennen gelernt hat, der weiß, wie tiefgehend und bedeutend diefer Antheil gewesen ift. Und es war nicht blos die Form seiner Werke, worin ber Dichter in ihm feinen Ginfluß geltend machte: ihr durchsichtiger Aufbau und ihre künftlerische Abrundung; die gefällige Leichtigkeit ber Darftellung, ber lebendige Fluß ber Sprache, die treffende Anschaulichkeit und lichtvolle Schärfe des Ausdrucks; die dramatische Beweglichkeit der Discussion, die unwiderstehliche Schlagfertigkeit der Bolemit; furz alle jene Eigenschaften, in benen sich Strauß als Schriftsteller mit Lessing berührt, und die bei dem einen wie bei dem andern in dieser Art und Stärke nur baburch möglich waren, baß eine ausgebilbete afthetische Anschauung und Empfindung dem forschenden, prüfenden, fichtenden und ordnenden Berftande jur Seite gieng. Es waren auch nicht blos einzelne Stoffe, in beren Behandlung biese Seite seines Talents an den Tag trat, wenn auch natur-

ا د

ì

lich nicht jeder ihrer ungehemmten Bethätigung den gleichen Spielraum ließ: fondern die ganze Art feines geiftigen Arbeitens und Schaffens war eine folche, wie sie nur einem Menschen von künstlerischer Begabung möglich und natürlich, ebendekhalb aber auch nur einem solchen Bedürfniß sein konnte. Das, was er felbst dort hervorhebt: daß ihm nicht allein die blos gelehrte. sondern auch die rein wissenschaftliche Arbeit nie genügt habe, daß etwas aus dem Temperament habe hinzukommen müssen, um ben Gegenstand in seinem Innern durchbringen, ihn in der er= bohten geistigen Temperatur flussig machen zu konnen — bieser Antheil ber persönlichen Stimmung an seinen Werken mischt feiner Produktion schon von Saufe aus ein Motiv bei, welches mehr ber bichterischen, als ber wissenschaftlichen Thätigkeit angebort. Und damit banat das Beftreben zusammen, sich von allem nicht blos einen allgemeinen Begriff, sondern eine möglichst indis viduelle Vorstellung, ein Bild, eine Anschauung zu verschaffen, nicht blos dem Verstand, sondern auch der Phantafie Genüge zu leisten. Am greifbarsten tritt biefer Bug in seinen historischen Darftellungen hervor; wie auch er selbst (Liter. Denko. 35) auf diesen Zusammenhang hingewiesen, seine "Abschweifung" vom theologischen auf's biographische Gebiet aus diesem Gesichtspunkt als ein Bedürfniß seiner Natur vertheidigt hat. Schon das ist bezeichnend, daß alle seine geschichtlichen Arbeiten biographischen Inhalts find. Strauß war, wie er selbst saat (Liter. Denkw. 39), nicht ein politischer, sondern ein afthetisch-künftlerischer Mensch. So vollständig er den Werth des menschlichen Gemeinlebens zu würdigen wußte, so entschieden ihm das Wohl und die Größe unseres Volkes am Herzen lag, so wenig er es verschmähte, sich bann und wann auch, wie in ben zwei klaffischen Schreiben an Renan, an der politischen Erörterung zu betheiligen, so konnte er sich boch immer nur für einzelne Bersonen, nicht für größere geschicht= liche Gruppen, so weit erwärmen, daß er sich in alle Einzelheiten ihrer Geschichte batte vertiefen und sie zum Gegenstand einer selbständigen Arbeit machen mögen. Was ihn anzog, waren mehr die Menschen selbst, als ihre Thaten, mehr die Individuen, als die Gefellschaft. Er brauchte, wie der Dichter, einen Belden, in dem alle Büge seiner Darftellung sich zu einem anschaulichen Bilbe zusammenfanden, der seine Zeit und seine Umgebung in individueller, charafteristischer Weise in sich absviegelte. Und dieser Held mußte ihm selbst symbathisch, es mußte irgend etwas in ihm sein, in das er sich mitfühlend versenken, ein Bunkt, von wo aus er seine Eigenart, sich selbst und bann auch andern, nicht blos für's Denken, sondern auch für die Empfindung verständlich machen konnte. Er felbst gibt hieffir (Liter. Denkw. 40) ein bezeichnendes Beispiel. Als Gervinus ihn aufforderte, ein Leben Luthers zu schreiben, machte er umfonft ben Bersuch, die rechte Stimmung für diese Arbeit zu finden. Er verehrte den Reformator. er bewunderte seine Broke, er erfreute sich an der Gefundheit seiner Natur: aber die nähere Form seines religiösen Lebens, ber gange Charafter seiner theologischen Anschauungen war ihm antipahtisch, er konnte sich diese Berfonlichkeit in ihrer individuellen Bestimmtheit nicht afsimiliren, der Gedanke, sie biographisch zu behandeln, er= schien unausführbar. Zu wem er nicht in ein Verhältniß personlicher Zuneigung treten konnte, mit bem wollte er sich lieber gar nicht beschäftigen, als in einer Beise, bei ber ihm fein Gegen= stand mehr oder weniger äußerlich geblieben wäre: es waren nur seine Freunde, zu deren Biographen er fich berufen fühlte. biefe wußte er sich aber auch so liebevoll zu vertiefen, allen Wendungen ihres inneren und äußeren Lebens mit einem fo feinen Verständniff, einer so richtigen Empfindung nachzugeben, von ihrer geiftigen Individualität zunächst in sich selbst und bann auch in feiner Darftellung ein fo lebendiges, und bei aller Scharfe und Naturwahrheit der Auffassung zugleich ein so lichtes und geläutermes Bild zu erzeugen, wie dieß nur einem fünstlerisch an=

gelegten Menschen möglich war. Strauß hat sich benn auch (a. a. D. S. 35) mit jener Klarheit, die alle seine Betrachtungen über sein eigenes Naturell kennzeichnet, darüber ausgesprochen, welchen Dienst seine poetische Begabung ihm als Biographen leistete, wie aber andererseits auch die Lücken seiner dichterischen Ausrüstung, über die er selbst sich am wenigsten täuschte, auf diesem Gebiete gerade durch das ausgesüllt wurden, was den Geschichtschreiber vom Dichter unterscheibet.

Aber man würde fehlgehen, wenn man den Ginfluß jenes fünstlerischen Elements auf diese Seite seiner schriftstellerischen Thätigkeit beschränken wollte. Auch zu seinen theologisch-kriti= schen Arbeiten hat es einen erheblichen Beitrag geliefert. Und auch hier handelt es fich nicht blos um das Formelle der Sprache und Darstellung. Sondern es verhielt sich wirklich so, wie er selbst gerade mit Beziehung auf fein epochemachendes theologisches Erstlingswerk ausführt: er bedurfte auch für diese Arbeiten der Stimmung, er wollte nicht blos als Gelehrter forschen, sondern zugleich seinem Bergen barin Luft machen, fich mit feinen Zeitgenoffen ober mit gewissen Rategoricen berselben, seinen Freunden, seinen Gegnern, persönlich auseinanderseten. Wie dem Dichter, den er vor allen verehrte, seine Gedichte, so leisteten ihm seine fritischen Untersuchungen den Dienst, ihn von einer inneren Last zu befreien: und nur beshalb war es ihm auch möglich, nachdem seine ersten Hauptwerke ihm für seine Berson diesen Dienst geleistet hatten, sich volle zwanzig Jahre lang an der theologischen Bewegung nur noch als Zuschauer zu betheiligen, und sich solchen Stoffen zuzuwenden, bei benen er es statt der Wunder einer über= natürlichen Geschichte und ber Dogmen einer supranaturalifti= schen Theologie mit Menschen zu thun hatte, an deren voll= saftige Natürlichkeit er sich erfreuen, beren Lebensgang er aus seinen natürlichen Ursachen begreifen, deren Schwächen und Vorzüge er mitempfinden, deren Fehler er menschliche zurecht=

legen konnte. Aber auch bei seinen theologischen Arbeiten, und namentlich bei seiner Kritik der evangelischen Geschichte, wirkte seine Phantasie mit seinem Verstande, seine afthetische Bildung mit seinem wissenschaftlichen Urtheil zusammen, um seinem kritischen Gefühl diese Empfindlichkeit gegen alles Naturwidrige und Nichtzusammenstimmende zu geben, sein Auge für die Auffassung der charafteristischen Züge in den Erzählungen und Glaubensvorstellungen zu schärfen, um ihm jenen tiefen Widerwillen gegen alle Unklarheit und Salbheit, gegen alle nebelhaften, auf keine bestimmten Anschauungen zurückführbaren Begriffe einzuflößen. Wenn ihm, wie einst Leffing, die leidenschaftliche Rücksichtslofigkeit des Kanatikers lieber war, als die angftliche Friedfertigkeit des Bermittlungstheologen, die Orthodoxie, welche der Bernunft ohne Bedenken in's Geficht schlägt, erträglicher, als die Balbund Viertelsorthodoxie, die mit ihr kapitulirt, so werden wir dieß nicht blos aus dem wissenschaftlichen Bedürfniß, die Gegenfäße auf ihren scharfen grundfätlichen Ausdruck zurückzuführen, auch nicht blos aus der Achtung zu erklären haben, die ein tapferer und entschiedener Mann den aleichen Gigenschaften auch auf Seiten bes Gegners zollen wird; fondern es war dabei zugleich unverkennbar auch bas ästhetische Wohlgefallen an klaren Berhältniffen und typischen Figuren und das afthetische Miffallen an allem Berschwommenen, Formlosen, der festen Umgrenzung und der inneren Uebereinstimmung seiner Theile Ermangelnden mit im Spiel.

Wo nun die dichterische Begabung ausgesprochen genug ist, um selbst den wissenschaftlichen Arbeiten ihr Gepräge aufzudrücken, da kann es nicht sehlen, daß sie sich wenigstens in kleinerem Umfang auch selbständig in dichterischen Erzeugnissen zur Geltung bringen wird. Auch bei Strauß war dieß der Fall. Daß er die Dichtkunst nicht zu seinem Lebensberuf erwählen, den Schwerpunkt seiner geistigen Thätigkeit nicht in sie verlegen konnte, bedarf freilich für uns keines Beweises; und auch er selbst hat sich dieß

bald genug klar gemacht. Aber boch war es für ihn nicht so felbstverftandlich, daß dieser Gedanke in ihm gar nie hatte auftauchen können. Denn es war nicht die absolute, sondern nur eine relative Schwäche seiner poetischen Anlagen, die ihm verbot. fich biefem Buge gang hinzugeben. Denken wir uns einen jungen Mann mit allen ben Rahigfeiten ausgeruftet, Die Strauf in fo reichem Mage besaß: mit dem leicht und tief erregbaren, empfind= lichen Schönheitsgefühl, der "Gabe lebendiger Mitempfindung". welche Strauß selbst (Liter. Denkw. 10) mit so autem Grunde fich beilegt, bem feinen Geschmad, bem entwidelten Formfinn, ber Unlage zur leichten Handhabung und mühelosen Beherrschung ber Sprache: gestehen wir ihm auch nur so viel Phantafie zu. als bei Strauß schon in seinen prosaischen Schriften in ber plaftischen Anschaulichkeit bes Ausbrucks, in der leichten Beweglichkeit, der dramatischen Lebendigkeit der Darstellung, dem Reichthum an überraschenden Wendungen, und einzelnen scherzhaften Erfindungen zum Vorschein fommt; lassen wir es uns gefallen, baß feine finnliche Receptivität, wie Strauf von ber feinigen fagt, nach Umfang und Stärke beschränkt, die eigentliche Erfindungsgabe nur klein sei: nehmen wir aber zugleich an, es sei mit diesen Rügen das Wesentliche seiner eigenthümlichen Begabung erschöpft, und es halten ihnen keine Eigenschaften, die ihren Träger mit Entschiedenheit nach einer anderen Seite hinführen, bas Gegengewicht, so wäre ein solcher schwerlich zu schelten, wenn er neben seinem sonstigen Umt ober Geschäft seinen höheren Beruf in ber Pflege der Poefie suchte. Ein Dichter ersten Rangs würde er wohl nicht werden, für Werke im großen Styl, wie die Tragodie und das Epos, oder auch der Roman, würde seine Kraft nicht ausreichen; aber innig empfundene, naturwahre, ansprechende Lieber, anmuthige Erzählungen und Bilber aus ben kleineren Areisen des menschlichen Lebens würde er uns doch liefern können. Rumal da auch hier, wie überall, durch die Uebung die Schwingen

wachsen, für die Lücken der ursprünglichen Begabung durch geschickten Gebrauch des vorhandenen Talents da und dort ein Erfat geschafft, Stoffe, Formen und Behandlungsweisen ihm angepafit, ihm entsprechend gewählt und umgebildet werden können. Aber als Hauptgegenstand seiner geistigen Thätigkeit würde sich die Boesie bei einer so ungleichen Bertheilung derjenigen Anlagen, welche bei gleichmäßig fräftiger Entwicklung ben ächten und ganzen Dichter machen, doch nur dem empfehlen, und nur der könnte sich auf die Dauer mit seinem vollen Interesse zu ihr hingezogen finden, dem es, wie wir annahmen, an einem entschiedenen Talent und Beruf für anderes fehlte. Unserem Freunde war aber ein solches anderweitiges Talent, das wissenschaftliche, gerade in ungewöhnlichem Maße verliehen. So war es natürlich, daß die Dichterlaufbahn zwar so lange sein Ideal war, als die Stärke seiner wissenschaftlichen Begabung ihm selbst noch verborgen blieb; daß aber mit der felbständigen Entwicklung der letteren ihm auch klar wurde, er habe die Aufgabe, die seine Natur ihm gestellt natte, im wesentlichen auf dem wissenschaftlichen Gebiete zu suchen. Beim Beginn seiner Studienzeit, als fich Strauß burch Eduard Mörike und seine Freunde in den Zauberhain der Romantik einführen ließ, als er für die Märchenwelt des Mittelalters und bie Mystif Jatob Böhme's für Schelling's Naturphilosophie, für Rovalis und Tied schwärmte und den Göttern des phantaftischen Landes Orplid, von dem außer den Tübinger Epigonen der roman= tischen Schule niemand etwas wußte, seine Hulbigung barbrachte - damals hätten, wie er uns felbst sagt (Liter. Denkw. 8), "Philo= sophie und Theologie vor ihm gute Ruhe gehabt, wenn er das Beug zu einem Dichter in sich gefunden hätte". Aber schon da= mals erkannte er balb, daß fein eigentlicher Beruf boch nicht auf biefer Seite liege; und als er im weiteren Berlauf seiner Studien "die Gabe des dialektischen Denkens in sich entdeckte" und durch bie Rräftigkeit seiner wissenschaftlichen Entwidlung bald über alle

seine Altersgenossen binauswuchs, da freilich konnte kein Aweisel mehr barüber sein, auf welchem Felbe die Lorbeeren wachsen, die ihm zu vflücken bestimmt sein sollte. Es gieng ihm hier ähnlich, wie es seiner Zeit einem von den größten Denkern, der aber auch einer von den größten schriftstellerischen Künftlern aller Jahrhunberte war, gegangen ift. Von Blato wird erzählt, er habe sich in seiner Jugend ber Pocfie so ernstlich gewidmet, daß er als Bewerber um den Siegesbreis im tragischen Wettkampf habe auftreten wollen; als die Bekanntschaft mit Sokrates ihn bestimmte, ber Dichtkunft für immer den Abschied zu geben. Der Mangel an bichterischer Begabung als solcher tann es nicht gewesen sein. welcher ihm diesen Entschluß eingab: von dem Manne, welcher die Eingangsscenen des Protagoras und der Republik, welcher den Phädo und das Gastmahl geschrieben hat, können wir nicht bezweifeln, daß er manchem gefeierten Dichter an fünftlerischem Talent überlegen war, und daß er nicht allein im ernsten, sondern auch im tomischen Drama vorzügliches geleistet haben würde, wenn es ihm möglich gewesen ware, sich ganz in den Dienst der Muse zu stellen. Daß ihm dies nicht möglich war, lag weniger an der Schwäche seines bichterischen, als an der Stärke seines philoso= vhischen Talents. Aehnlich verhielt es sich (abgesehen von der näheren Bestimmtheit und dem Maße der beiderseitigen Anlagen) mit Strauß. Als er seinen natürlichen Beruf gefunden hatte, leistete das, was vom Dichter in ihm lag, für seine schriftstellerische und wissenschaftliche Arbeit ihm zwar noch die wesentlichsten Dienste; aber nicht allein daran, daß er bie Poefie zu seinem Lebensberuf gemacht hätte, war fortan nicht mehr zu benken, sondern er konnte sich auch nicht entschließen, die Geschenke, die sie ihm spendete, bei seinen Lebzeiten jemals mit anderen als wenigen Freunden zu theilen. Aber aufgegeben hat er seine Jugendliebe boch nicht: er hat der Runft fortwährend im Stillen geopfert, und was ihn in Luft und Schmerz ftarter erregte,

in den Kormen, die sie ihm darbot, niedergelegt: sie hat sein Leben erfreuend, beruhigend und verschönernd begleitet, und noch auf bem letten schweren Wege bem Leibenben tröftend die Hand gereicht. Da ce aber eben nur seine verfonlichen Stimmungen und Erlebnisse waren, die ihn zu poetischen Darstellungen anregten, gehörten biese fast burchaus ber lyrischen Gattung an: wenn er auch in einem seiner früheren Tübinger Semester ein fatprisches Rauberdrama in Tied's Styl verfaßte, dessen Helben dem von ihm noch nicht lange verlassenen Scminar in Blaubeuren entnommen waren, und später (Liter. Denkw. 15) für seinen Freund Kauffmann einen Operntert schrieb, von dem aber nur eine Romanze componirt wurde. Die kleinen Gedichte und Lieder. welche mit dem Geiftes- und Gemüthsleben eines bedeutenden Mannes fo innig verwachsen sind, würden unseres lebhaften Intereffes sicher sein, wenn auch nicht viele von ihnen durch ihre hohe poetische Schönheit ober ihren glücklichen Humor, und auch folche, die nur einem unbedeutenden Anlaß, einem flüchtigen Woment ihre Entstehung verdanken, durch ihre anmuthige Form einen selbständigen Werth hätten. Das deutsche Bolk wird es ihrem Berfaffer Dank wiffen, daß er feinen Angehörigen geftattete, weniastens nach seinem Tode auch in weiterem Kreise die Tone klingen zu lassen, in denen bei ihm bald tiefe Empfindung, bald heitere Laune einen so ansprechenden Ausbruck gefunden hatten.

Bon dieser Erlaubniß machte der Sohn des Verewigten, Dr. Fr. Strauß in Stuttgart, im vorigen Jahre zunächst in der Art Gebrauch, daß er eine größere Anzahl der in seinem Nachelaß befindlichen Gedichte als Manuscript für Freunde drucken ließ. Der Beisall und Dank derjenigen, denen der Zutritt zu denselben eröffnet war, ermuthigte ihn, dem vielsach geäußerten Wunsche nachzugeben, daß sie ohne jene Beschränkung veröffentlicht werden möchten. So entschloß er sich denn im Einverständniß mit seiner Schwester, das "poetische Gedenkbuch" auch im Buch-

bandel, als Theil der Gesammelten Werke und besonders, erscheinen zu lassen. Nicht alles freilich, was den Freunden mitgetheilt werden durfte, erschien geeignet, allen ohne Auswahl vorgelegt zu werben, benen diese Sammlung in die Bande kommen tann. Manche Stude, die eine Rierbe der früheren Ausgabe gewesen waren, mußten von ber neuen ausgeschlossen werben, um nicht Rücksichten zu verletzen, welche Strauß' Kinder selbst da ehren zu müssen alaubten, wo sie ihnen über das Maß des Nothwenbigen hinauszugehen schienen. Erst später wird die Zeit kommen, wo auch diese, ohne auf irgend einer Seite berechtigten Gefühlen zu nahe zu treten, zum Gemeingut gemacht werben können. Andererseits aber haben auch mehrere Gedichte, die dort fehlen, hier Aufnahme gefunden; und es sind barunter namentlich einige hervorzuheben, an deren gutem Humor sich alle Leser aufrichtig erfreuen werden. Auch bei dem aber, was die gegenwärtige Sammlung bringt, möge der Lefer sich erinnern, daß nichts davon ur= sprünglich für die Deffentlichkeit bestimmt war. Es sind Tagebuchblätter und Briefe in poetischer Form, für den Verfasser felbst und für einzelne von seinen Freunden, nicht sur die Lesewelt niedergeschrieben. Aber gerade in ihrer Anspruchslosigkeit find diese Lieder ein um so treuerer Spiegel der Stimmung, aus benen jedes von ihnen hervorgieng; durch keine fremdartigen Motive, keine Rücksicht auf ben Eindruck getrübt, den fie in der Welt machen könnten. Wer fie in bem Sinne lieft, in bem fie verfaßt wurden, der wird fich gerne dem Genuß ihrer Schönheit hingeben und sich durch sie in das innere Leben eines reichen und eigenartigen Beiftes einführen laffen.

Berlin, 4. November 1877.

### Inhalt des zwölften Zandes.

|                                 |   |    |     |    | _  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
|---------------------------------|---|----|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
|                                 |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite     |
| Borwort                         |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Berordnung                      |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3         |
| Der Hausgarten                  |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5         |
|                                 | 1 | 82 | 27- | _: | 18 | 48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Dank für die Erweckung          |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9         |
| Oftermontag                     |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11        |
| Keuersgefahr                    |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14        |
| Baffersnoth                     |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15        |
| Der ewige Schneiber. (Für F     |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16        |
| An meine Mutter                 |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 19        |
| An                              |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20        |
| Mozart in Stuttgart             |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21        |
| Rleeblatt lyrischer Bersmaße be |   |    |     |    | •  | •  | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • |           |
| 1. Das Alcäische                |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 22        |
| 2. Das Sapphische               |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23        |
| 3. Das Asklepiabische           |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 24        |
| hegel und Schleiermacher.       | • | •  | •   | •  | •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 41        |
| 1. Hegel                        |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25        |
| • •                             |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25<br>25  |
|                                 |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26<br>26  |
| Schleiermacher noch einmal      |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |
| Und zum Drittenmal              | • | •  | :   | ٠  | •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26        |
| Regative und positive Kritik    |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 27        |
| Berliner Art                    |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 28        |
| Benau's Albigenser              |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29        |
| Grabschrift                     |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 80        |
| Phrenologija                    |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 31        |
| Der Famulus an die Frau Pr      |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 33        |
| Bu meinem 40. Geburtstage .     |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>36</b> |
| Bloffe                          |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>37</b> |
| Erfte Rlange                    |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 38        |
| Beitungsnoth                    |   |    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39        |

ı

|                                  | Gette |
|----------------------------------|-------|
| Qeimmeg                          | 41    |
| An meine Rosenstödigen           | 42    |
| Reisen gum Zeitvertreib          | 43    |
| Rinderfpruch                     | 45    |
| Bum Abschied                     | 46    |
| Gin Abend in Stuttgart           | 48    |
| Bur Beherzigung                  | 50    |
| An Sie                           | 51    |
| Borhalt                          | 52    |
| Beitlofen vor der Zeit           | 54    |
| Die Mohrenfürftin                | 55    |
| Rellner und Rellnerinnen 1 und 2 | 57    |
| Rach Haufe                       | 59    |
| De profundis                     | 61    |
| Im Concert                       | 68    |
| Weftöftlich                      | 64    |
| Derbftbefuch in Baden            | 65    |
| Duldung                          | 66    |
| -                                | •     |
| 1849 — 1865.                     |       |
| Saselen 1 bis 4                  | 71    |
| <b>Linde.</b>                    | 75    |
| John                             | 76    |
| Che-Idhue                        | 78    |
| Wallfahrt                        | 80    |
| <b>Saidefraut</b>                | 82    |
| Schwer Gepäck                    | 83    |
| Bedenten                         | 85    |
| Aus dem Grabe                    | 86    |
| Bu spät                          | 87    |
| Miggefdict                       | 88    |
| Befut)                           | 89    |
| Epigramme aus der Glypthotek.    |       |
| <b>Anficht</b>                   | 91    |
| Einlaß                           | 91    |
| Aegyptifcher Saal                | 92    |
| Aegyptisches Chepaar             | 92    |
| Incunabelnfaal                   | 92    |
| Alegineten 1 und 2               | 93    |
| Apollon Citharodus               | 93    |
| Pallas                           | 98    |
| Schlafender Saipr 1 und 2        | 93    |
| Reninthea                        | 94    |

### XVII

|    |                            |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | Cene       |
|----|----------------------------|------|------|---|-----|---|-----|---|----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|------------|
|    | Silen                      |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 94         |
|    | Hochzeit des Bacchus       |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 94         |
|    | Faun Wincelmann's          |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 94         |
|    | Satyr mit der Flöte        |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 95         |
|    | Sterbender Niobide .       |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 95         |
|    | Torfo eines knieenden      | Nic  | bide | n |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 95         |
|    | Pallas und Roma .          |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 95         |
|    | Meduja                     |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 95         |
|    | Benus mit dem Delp         |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 96         |
| :  | Benus von <b>R</b> nidos . | ·. , |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 96         |
|    | Praziteles                 |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 96         |
|    | Restaurirte Statue .       |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 96         |
|    | Festfale                   |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 97         |
|    | Hippotrates                |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   | • | • | 97         |
|    | Sofrates                   |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   | • | • | 97         |
|    | Perifles                   |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   | • | • | 97         |
|    | Sogenannter Xenopho        |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 98         |
|    | Demosthenes                |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   | • | 98         |
| ,  | Alexander 1 und 2.         | • •  | •    | • |     | • | •   | • | •  | • | • |     | • | • | • | • | • | • | 99         |
|    | Athenische Graburne        |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   | • | • | 100        |
| ,  | Römische Grabvasen         | • •  |      | • | •   | • | • • | • | •  | • | • |     | • | • | • | • | • | • | 100        |
|    | Hannibal                   |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   | • | • | 100        |
|    |                            |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   | • | • | 100        |
| ì  | Licero                     | •    | • •  | • |     | • | •   | • | •  | • | • | • • | • | • | • | • | • | • | 101        |
| •  | Augustus 1 und 2.          |      | •    | • | • • | • | •   | • | •. | • | • | •   | • | • | • | • | • | • |            |
|    | Civia                      |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   | • | 101<br>101 |
|    | Angeblicher Mäcenas        |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   | • |            |
|    | Bermanicus                 |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 101        |
|    | Agrippina                  |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 102        |
|    | Tiberius                   |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 102        |
|    | Raligula                   |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 102        |
|    | Rlaudius                   |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 102        |
|    | Rero                       |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   | • | 102        |
|    | Balba                      |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   | • | 102        |
|    | Bitellius                  |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   | • | • | 102        |
|    | Bespasian                  |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   | • |   | 103        |
|    | Titus                      |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 103        |
|    | Domitian                   |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 103        |
|    | Erajan                     |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 108        |
| 9  | Marc Aurel                 |      |      |   |     |   | •   | • |    | • | • |     | • |   |   | • | • | • | 103        |
|    | Saal der Neueren .         |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   | • | 104        |
|    | Abschied                   |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 104        |
|    | ühlingsopfer               |      |      |   |     |   |     |   |    |   |   |     |   |   |   |   |   |   | 105        |
| Ab | end. Seufzer               |      |      | • |     |   |     |   |    |   |   |     | • |   |   | • |   | • | 106        |

### XVIII

|                |                                |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gette |
|----------------|--------------------------------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|                | auffmann                       |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 107   |
|                | n berlorenen Stod              |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 108   |
| •              | er Landstraße                  | • | •   |     | • | • | • | • | • | • |   |   | • | 109   |
| Ŋ              | Rufikalische Sonette.          |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| I.             | Widmung                        |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 110   |
| II.            | Händel                         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 111   |
| III.           | <b>Glud.</b>                   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 112   |
| IV.            | Handn's Schöpfung              |   |     |     |   |   |   | • |   |   |   |   |   | 113   |
| ٧.             | Handn's Symphonie in G         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 114   |
| VI.            | Die Entführung aus bem Serail  |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 115   |
| VII.           | Figaro's Hochzeit              |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 116   |
| VIII.          | Don Juan                       |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117   |
| IX.            | Zauberflote.                   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                | 1. Mozart                      |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 118   |
| X.             | Zauberflöte.                   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|                | 2. Schikaneder                 |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 119   |
| XI.            | Mozart's Symphonie in C        |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 120   |
| XII.           | Beethoven. Fidelio             |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 121   |
| XIII.          | Beethoven's A-dur Symphonie .  |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 122   |
| XIV.           | Beethoven's Mufit jum Egmont . |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 123   |
| XV.            | Paftoral = Symphonie           |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 124   |
|                |                                |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 125   |
|                |                                |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 126   |
|                | auf dem Rhein                  |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 128   |
|                | . no Fischer                   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 130   |
|                | ben                            |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 132   |
|                |                                |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 134   |
|                | Ragister                       |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 137   |
|                | Album                          |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 139   |
| <b>P</b> ailer | Josef im Sterben               | • | •   | • • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | 140   |
| Die U          | ieder des Berftorbenen         | • | • • | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 142   |
|                |                                |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 144   |
|                | idjung                         |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 145   |
|                | anuar                          |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 146   |
| Mainer         | Tochter zum 20. Geburtstage    | • |     | •   | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • | 147   |
|                |                                |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 149   |
| Duine.         | nterung                        | • | • • | •   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 150   |
|                |                                |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 151   |
| atunil         | cher Spruch                    | • | • • | •   | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | 151   |
| Cynt.          | ejucher                        | • |     | •   | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | ٠ | 153   |
| ann in         | us                             | • | •   | •   | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • |       |
|                | nterschied                     |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| aren t         | and realider odit Souther      |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | เออ   |

| 1866—1872.                     |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |   |   |     |
|--------------------------------|----|----|-----|-----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|-----|
|                                | 1  | 86 | 6-  | _;  | 18 | <b>72</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |     |
| Bajel                          |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 159 |
| Auf einen Hofrath              |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 160 |
| Profeß                         |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 161 |
| Das lesende Bublikum           |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 162 |
| In einer Mozart-Matinée        | Ť  | ٠  | ·   | ٠   | •  | ٠         | • | ٠ | · | ٠ | • | • | • | • | •     | ٠ | · | 163 |
| An Franz Lachner               | •  | •  | •   | •   | •  | •         | • | • | • | • | • | • | • | • | •     | • | • | 164 |
| Legende                        |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 165 |
| Am Main                        |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 167 |
|                                |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 169 |
| Berzicht                       |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 170 |
| Gefunden                       |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 170 |
| Zur Confirmation               |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |     |
| Im Walbe                       |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 172 |
| Des Pfarrers Bart              |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 173 |
| Bor drei und dreißig Jahren .  |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 174 |
| Standpunkt                     |    |    |     |     |    | •         | • |   | • | • | • | • | • | • | •     | • | • | 176 |
| Inschriften in meine neuere    |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |     |
| Friedliche Blätter. Frischlin  |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 177 |
| hutten. huttens Gefprache.     |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 178 |
| Reimarus. Rleine Schriften,    | 97 | eu | e i | Fol | ge |           |   |   |   |   |   |   |   |   | •     |   |   | 179 |
| Bortrag über Leffings Natha    | n. |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 180 |
| Der Chriftus des Glaubens      | ı. | ١. | w.  |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 180 |
| Alter und neuer Glaube         |    |    |     | •   |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 181 |
|                                |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |     |
|                                |    |    | 18  | 373 | 3. |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |     |
| Aus dem Krankenzimmer.         |    |    |     |     | ٠  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |     |
| An Rapp                        |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 185 |
| Meinem Sohne Frig              |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 186 |
| An die Freunde                 |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 187 |
| Braf Chambord                  |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 188 |
| Rückert 1 bis 3                |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 189 |
| Auf Anfragen                   |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 191 |
| An Rapp                        |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 193 |
| An Rapp                        |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 194 |
| Besuch oder Brief?             |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 195 |
| Meiner lieben Tochter Georgine | •  | •  | •   | •   | •  | •         | • | • | • | • | • | • | • | • | •     | • | • | 196 |
| Mr Carolina                    | •  | •  | •   | •   | •  | •         | • | • | • | • | • | • | • | • | •     | • | • | 198 |
| An Raroline                    |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |     |
| Was dann?                      |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 199 |
| Der Großvater von den Zwillin  |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 200 |
| Papalia                        |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 203 |
| Choliamben                     |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 204 |
| Die rechte Hoffnung            |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | 206 |
| Bitte                          |    |    |     |     |    |           |   |   |   |   | • |   |   |   |       |   |   | 207 |

|                            |    |   |  |   |    |  |  |   |   |  |   | Seite |
|----------------------------|----|---|--|---|----|--|--|---|---|--|---|-------|
| Bum 10. Rovember           |    |   |  |   |    |  |  |   |   |  |   | 208   |
| Wunja                      |    |   |  |   |    |  |  |   |   |  |   | 210   |
| Die Dufe im Rrantengimm    | er |   |  |   |    |  |  |   |   |  |   | 212   |
| Bur Zwillingstaufe         |    |   |  |   | ٠. |  |  |   |   |  |   | 214   |
| Suspirium                  |    |   |  |   |    |  |  |   |   |  |   |       |
| An Rapp                    | •  |   |  |   |    |  |  |   |   |  |   | 216   |
| Suspirium 2                |    |   |  |   |    |  |  |   |   |  |   | 218   |
| An die Zwillings - Entel . |    |   |  |   |    |  |  |   |   |  |   | 219   |
| Ergebung                   |    |   |  |   |    |  |  |   |   |  |   | 221   |
| Auf ber letten Fahrt       |    |   |  |   |    |  |  |   |   |  |   | 223   |
| Meiner Tochter             |    |   |  |   |    |  |  |   |   |  |   | 224   |
| ***                        |    | _ |  | _ |    |  |  | _ | _ |  | _ | 226   |

Ille velut fidis arcana sodalibus olim Credebat libris, neque si male cesserat usquam Decurrens alio, neque si bene: quo fit, ut omnis Votiva pateat veluti descripta tabella Vita senis.

Horaz Satyren II. I. 30—34. (De Lucilio.)

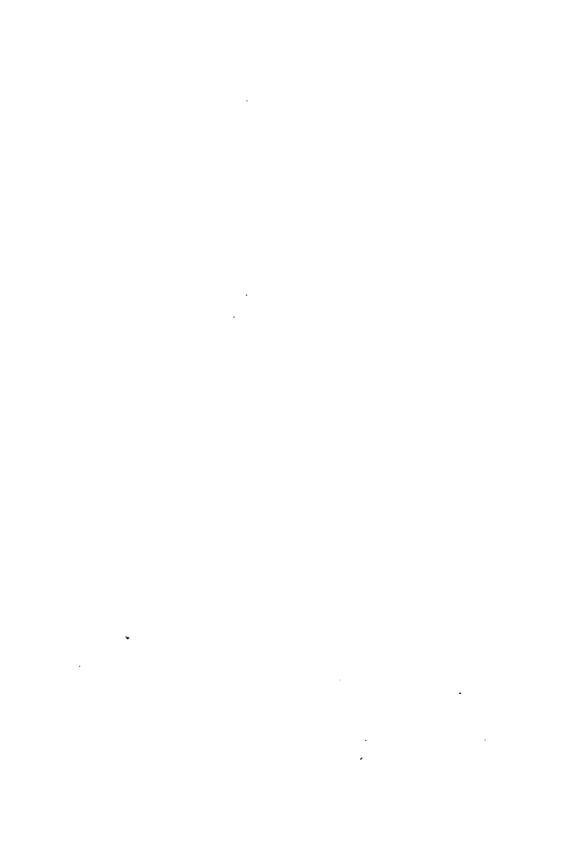

### Berordnung.

Diese schlichten kleinen Lieber, Stille Seufzer meines Herzens, Spiegelungen meines Schicksals, Sind für meine lieben Freunde, Sind für wenige Vertraute: Für die Menge sind sie nicht.

Nimmer drum, dieweil ich lebe, Werden sie gedruckt sich zeigen, Wollen sie am Ladenfenster Unter Neuigkeiten prangen, In gelehrt= und ungelehrten Zeitungen bekrittelt sein.

Denn was mir in Freud' und Schmerzen Früh und spät das Herz bewegte, Wußt' ich allenfalls zu reimen, Wußt' ich oft in Verse bringen; Ein Gedicht wußt' ich zu machen, Aber Dichter war ich nicht,

Doch wenn einft dieß Herz zu schlagen Aufgehört, das oft verkannte, Wollen Kinder dann und Freunde Bon den Tönen seiner Saiten Etwas auch vor denen draußen Klingen lassen, wehr' ichs nicht.

Sichtet streng alsbann und lasset Keinen schwachen Bers passiren; Aber meine Menschenschwächen Suchet ja nicht zu verstecken: Auch im Grabe noch will euer Alter Freund kein Heuchler sein.

7. Juni 1867.

### Der Sausgarten.

Dies Büchlein mit Gedichten ist mein Hausgarten, Worin ich früh und Abends gern herumwandle, Das Aug' im Grünen babe, reine Luft trinke, Und an den kleinen Becten mir zu thun mache. Bald Blumensetling' in den lodern Grund fent' ich, Bald lab' ich durst'ge Wurzeln aus der Gieftanne. Bald mit dem Meffer ober mit ber Baumfage, Was frumm wächst oder allzu struppig, ausmerz' ich. Ich liebe nicht die fünstlich warmen Treibhäuser, Nicht Azaleen ober andere Prachtblumen; Mein Sinn ift, ich gefteh' es, etwas altmodisch; Er geht auf Rosen, aber nur auf einfache, Auf braune Relten, beren Duft bas Birn ftartet, Auf Silberlilien, beren hauch bas Berg reinigt. In meinem Gartchen ragen feine Felsberge, Roch rauschen alte, riesenstämmige Steineichen; Nur Safelfträucher schatten niedern Rubbanken, Und dort die junge Linde meinem Schenktischen.

Auch eine Gaisblattlaube ließ ich einrichten; Doch meid' ich sie, die wohl ein Liebespaar bärge, Und ich bin einsam und soll einsam auch bleiben. Wen ich mir in die Laube wünschte, wohl weiß ich's. O Götter! habt ihr Ohren, Herzen? Wie könnt ihr, Was ihr doch für einander schuft, getrennt halten? 1827—1848.

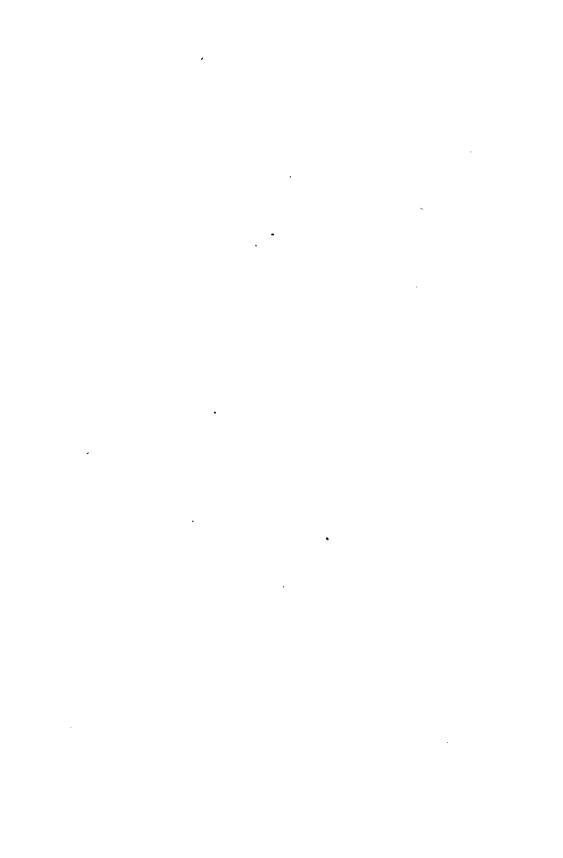

#### Dant für bie Erwedung.

Ein Feuer hast du in mir erregt, Das unaufhaltsam auswärts schlägt. Ich lag und schlief in Nacht und Schatten, Kein Ziel noch Zug die Kräfte hatten: Da kam von dir der Himmelsstrahl, Fuhr mir durch Seel' und Leib zumal.

Rein Feuer war's, das frift und zehrt, Die Creatur in Jorn empört; Mit Lebenswaffer war's gebunden, Wie es in edlem Kraut wird funden, Das es in sanftem Hoffnungsgrün In's Himmelblau empor läßt blühn.

Seitdem kenn' ich die Furcht nicht mehr Bor dunkler Zukunft Wolkenheer; Echo des Geifts ift das Geschicke, Wie der hinausruft, schallt's zurücke; Auf: Bater, gib, daß ich dich find'! Ift stets die Antwort: Liebes Kind!

Auch davor ist mir nicht mehr bang, Daß noch auf meinem Lebensgang, Gleich als ein Bach in dürrer Erde, Des Geistes Born versiegen werde: Ich sah ja, wie es rauscht und fließt, Durch Alles, was sich dir nicht schließt.

Ja, sei du Sonn', ich grünes Kraut, Das hoffend auf zu dir nur schaut; Sei du das Brünnlein auf der Wiesen, Laß mich an dir als Gräslein spricheu; Ja, laß mich nimmer reich und mein, Nur arm und dein, Herr Jesu sein!

1827 ober 1828.

#### Oftermontag.

In die Einsamkeit der Zelle, Wo ich meinen lieben Winter Unter Büchern, sinnend, schreibend, Muntern Kopfes, kühlen Herzens, So nach meiner Art verlebt: Tritt am ersten Frühlingsmorgen, Mit dem ersten Lerchentriller, Mit dem ersten Beilchendufte, Frühgezogne Blumen tragend, Ein bescheidens Mädchen ein.

Still mit Immergrün und Crocus Kränzt sie meine kahlen Wände, Füllt das Glas auf meinem Tische Mit Narcissen, Hyacinthen, Und ein Beilchensträußchen heftet Sie mir zierlich an die Brust. Dann schon keder: Wie doch? — fragt sie — Deine Fenster noch geschlossen, Da der Winter doch vorüber? Und sie öffnet meine Fenster Der gelinden Frühlingsluft. Eh' ich fragen, eh' ich danken Konnte, war sie, hold sich neigend, Einen Kuß mir noch herüber Wersend, durch die Thüre fort.

Wich bes bunten Reichthums freue, Den sie mir in's Haus gebracht: Mert' ich boch zugleich mit Schrecken, Daß die lose Kleine listig Etwas mir entwendet hat. Wie ich suche, wie ich frame, Auf dem Schreibtisch, in dem Schranke, In Papieren, unter Büchern: Nirgends find' ich doch seitbem Zwei höchst werthe Stücke wieder: Vor'ge Arbeitslust dem Kopse, Für das Herz die Winterruhe.

Tft's ein Wunder auch, da täglich Statt zu welken, stärker nur Und betäubender die Blumen Dusten, die sie mir gebracht, Und zum seither offnen Fenster Frühlingslüfte, Frühlingsvögel, Kleine Liebesgötter auch, Aus- und eingeflogen kommen, Sich auf Kopf und Schulter mir, Auf Papier und Feder sehen: So daß, wenn im ernsten Willen Ich mich rüste, dießmal etwas

Recht Gelehrtes aufzuschreiben, Unvermerkt ein Liebesliedchen Auf dem Blatte steht, und mich, Seinen überraschten Vater, Nedisch halb und halb in Mitleid, Aus den Kinderaugen anblickt?

#### Fenersgefahr.

Als der Decembersturm mir unter Floden Ins Zimmer wehte jene schönbelaubte Glutvolle Rose, die ich serne glaubte, Da war ich in der Freude selbst erschrocken.

Man saß sich gegenüber stumm und trocken, Bis ich mir spät das alte Recht erlaubte, Ihr einen Kuß und wieder einen raubte, Und wühlte durch die reichen braunen Locken.

Bergebens harr' ich auf ihr Wiederkehren Acht lange Tage jett — es ist zum Rasen; Doch zaudert sie nicht ohne aute Gründe:

Hat boch in mir seitbem Wunsch und Entbehren Zu solcher Glut die Kohlen angeblasen, Daß ich ihr nicht für das Verbrennen stünde.

#### Bafferenoth.

Der See ist ausgetreten, Die Straße ward zum Fluß; Bereits, um burchzuwaten, Entblößt" ich mir den Fuß:

Da tritt ein alter Bauer Bom Feld' zu mir heran, Und spricht: Euch durchzutragen Bin ich ja wohl der Mann.

Wollt' uns ein Maler malen, Mich und den Mann im Fluß, Der könnte drunter schreiben: "Antichristophorus".

Am Bobenfee 1837.

#### Der ewige Schneiber.

(Für Fr. Bifder.)

Vom ew'gen Juden wißt ihr leider Die alte schauerliche Mähr': Ich aber bin ber ew'ge Schneider, Und noch viel übler dran als er.

Denn sein Geschäft hat sich gehoben, Der Jude herrscht jett in der Welt: Doch ich — ihr guten Götter droben! Wie ist's in meinem Fach bestellt!

Statt ebeln Kömern, schlanken Griechen — Hoch schlägt mein Herz, gedenk' ich dran — Mess' ich verhockten Schwaben, siechen Berlinern jett die Kleider an.

D hätt' ich nie dich zugeschnitten, Du Mantel mit dem kühnen Flug, Den Zeus in seiner Götter Mitten, Den Perikles als Redner trug! Jett hab' ich Aermster zuzuschneiben Den Paletot, biesen plumpen Sack, Und wollen sie sich köstlich kleiben, So ist's der gottverdammte Frack.

Einst hat beim Nähen mich ermuntert Der Pupur, lustig anzuschau'n: Doch dieses traurige Jahrhundert Liebt Schwarz nur ober Grau und Braun.

Und viel zu schlecht zum unterschlagen Sind diese Zeuge, dieses Tuch: Hätt' Juno Wollmußlin getragen, So lastete auf mir kein Fluch.

Doch mir die Kunden zu erhalten, Befleiß ich mich in ftiller Wuth: Die Hosen werfen keine Falten, Und meine Fräcke sigen gut.

Nur Einer gibt mir öfters Wischer, Und, ich gesteh's, nicht ohne Grund, Das ist der Herr Professor Vischer, Im Uebrigen mein bester Kund.

Ja, ihm verhunz' ich seine Rleiber Nach einem tiefen Schicksalsplan, Weil er allein den ew'gen Schneider Bon seinem Fluch erlösen kann.

Er soll der Welt den Frack verleiben, Darum verleib' ich ihm den Frack; Er soll der Hosen sie entkleiden, Drum näh' ich ihn in einen Sack. Doch wenn die letten Hosen fallen, Dann drück' ich ihn verklärt an's Herz, Und unfre Bruderseelen wallen In Fustanellen himmelwärts.

#### An meine Mutter\*).

Du mußtest sterben, Mutter, ich muß leben; Ach, warum hast du mich nicht mitgenommen? So schlief ich, aller Erbenqual entkommen, An deiner Seite, fühl gelegt und eben.

Noch leb' ich, und nur Eins warb mir gegeben: War ich in Nächten schlaflos und beklommen, Darf oft, eh' noch im Often Licht entglommen, Dein Bilb in leichtem Traume mich umschweben.

O füßer Wahn, fahr' fort, mich zu bethören! Die Mutter wiedersehn, sie reden hören! — Doch muß auch diese Wonne schwarz sich färben.

Ach, ihre letten Leidensstunden haben Zu tief sich diesem Herzen eingegraben: Ich seh' sic auch im Traum nur immer — sterben!

<sup>\*) †</sup> im Marz 1839.

Mu . . . .

Wie ich zuerst dich als Romeo sah, Die Tone hörte, Jubel, Klagen, Bitten, Wo Lieb' und Leid, Lust und Berzweislung stritten, Nein! Höh'res gibt es nimmer! schwur ich da.

Doch schnell ward aus dem Nein entzücktes Ja, Als du mit Tönen, die das Herz durchschnitten, Die Treue sangest, die so viel gelitten, Das ist ihr Höchstes! rief ich, Thränen nah.

Run sah ich als Alice dich zulett, Und so hab ich sie niemals noch gefunden, ; So Grazie ganz und Süße! schwur ich jest.

Doch, o bes Wechfels, — nie so süß empfunden! Schon morgen wird — ich kann es prophezeihn, Romeo mir bas Höchste wieder sein.

#### Mozart in Stuttgart.

#### Saraftro:

In biesen heil'gen Hallen Bernimmt man Mozart nicht. Er hat einmal gefallen, Doch Fortschritt ist ja Pflicht. Orum wandelt man an Auber's Hand Man wandelt an Bellini's Hand, Wan geht an Donizetti's Hand Bergnügt und froh von Tand zu Tand.

In biesen heil'gen Mauern, Wo man Beränderung liebt, Kann Classisches nicht dauern, Weil man gern Neues giebt. Wen alte Leiern noch erfreu'n, Der muß ganz ohne Bilbung sein.

1.837.

#### Rleeblatt lyrifder Bersmaße ber Alten.

#### 1. Das Alcaische.

Mich schuf ein Mann, drum bin ich von Männerart: Was fräftig ist, was männlich, zu singen froh, Sei's Schlachtgewühl, sei's rauhe Tugend, Oder der Jubel bekränzter Zecher.

Balb grauer Weisheit Sprüche verkünd' ich ernst, Balb Götter preisend steig' ich im Hymnus auf; Mein Lied, in mächt'gem Flügelschwunge Kreist es, dem Bogel des Zeus vergleichbar.

#### 2. Das Sapphische.

Tiebend gab ein Mädchen dir einst das Dasein, Und ein Mägdlein, Liebliche, bist du selber, Mit der Flötenstimme geschickt vor Allen, Liebe zu singen.

Dir im Mund tönt lieblich die ernste Weisheit, Selbst die hoheitblickenden Götter lächeln, Trägt dein Lied ihr Lob zum Olymp im sansten Fluge der Taube.

# 3. Das Astlepiadische. (O fons Bandusiae.)

"Sprich, wie nennest du dich? wer ist der Glückliche, Der dein Vater sich rühmt? Immer erfreut es uns, Wenn die zierlichen Glieder Du im rhythmischen Tanze schwingst."

Hellas rühm' ich das Land meiner Geburt; doch früh Kam ich über das Weer, wo das verwaisete Kind ein römischer Sänger An Bandusia's Quell erzog.

#### Begel und Schleiermacher.

#### 1. Segel.

Sein Syftem war tlüger als er; brum haben bie Schüler Besser ben Meister erklärt, als er sich selber verstand.

#### 2. Schleiermacher.

Der war klüger als sein System; brum machen die Schüler, Denen sein Spiritus fehlt, eine so schlechte Figur.

llm 1844.

Schleiermacher noch einmal. Der Stein, an dem im Schreiten sich Noch gestern alle Frommen stießen — Wie ändern doch die Zeiten sich! — Wird heut als Ecstein uns gepriesen. So dürsen an der Acherei Wir uns getrost betheiligen: Wan zählt, ch' zwanzig Jahr vorbei, Auch uns noch zu den Heiligen.

Und zum Drittenmal.
In seinem letten Augenblick
Sah man die Schüler zu ihm treten:
Laß beinen Mantel uns zurück
Und beinen Geist, wie die Propheten! —
Er, wie er ihren Glauben sah, Hielt nur zur Hälfte Wort:
Den Kirchenmantel ließ er da,
Den Geist nahm er mit fort.

#### Regative und positive Rritit.

(Dr. Baur fpricht:)

Wie Nein und Ja find wir, wie Sturm und Regenbogen; Er fagt: es ift nicht wahr; ich fag': es ift erlogen.

#### Berliner Art.

(Br. Bauer.)

Ist ein Columbus vom Neckar an neuen Gestaden gelandet, Segelt alsbald von der Spree ihm ein Bespucius nach: Inseln waren es nur, was aufgesunden mein Vorsahr; Mir erst erschien, und nach mir nenne sich künftig das Land.

#### Lenan's Albigenfer.

Hier ist ein edler tragischer Wein Auf lyrische Flaschen abgezogen. Doch waren die Flaschen viel zu klein, Die Stöpsel paßten nicht hinein: So ist der ächte Geist verslogen. Auch war das Geschirr nicht einmal rein, Muß was drin sauer geworden sein: So sind wir auch um den Geschmack betrogen.

#### Grabfgrift.

Gedanken Andrer hat er ausgedacht, Und damit seiner Zeit vorausgedacht. Bald ward er überholt, und sein nicht mehr, Roch seines kritischen Winenbaus gedacht. Er konnte glücklich sein: o hätt' er nie An eignen Herd, an Weib und Haus gedacht! Doch hatt' er Freunde, und von ihnen wird, So lang sie leben, auch des St. gedacht.

#### Phrenologisch.

Eines Anäbleins ward entbunden Gestern meine liebe Frau. Nun betracht' ich schon seit Stunden Seines kleinen Schädels Bau, Wöchte wissen, was auf Erden Aus dem Kindlein noch mag werden.

Diese Stirn macht mich betroffen; Sie ift breit und allerliebst; Aber Kind, ich will nicht hoffen, Daß du einen Denker giebst! Denken, Kindchen, ist beschwerlich, Heut zu Tage selbst gefährlich.

Längst erwäg' ich auch im Stillen, Ob die Rase nicht zu spiß? Lieber Sohn, um's Himmels willen Mäßige doch beinen Wiß! Mancher wäre hoch gestiegen, Hätt' er einen Wiß verschwiegen. Gern' entbeckt' ich noch hier oben Das Organ der Frömmigkeit; Denn damit, nach vielen Proben, Kommt man heut zu Tage weit. Doch zur Strafe meiner Sünden Ist davon nicht viel zu finden.

Diese Haube, liebes Weibchen, Läßt dem Kopfe zu viel Raum. Halte doch durch eng're Häubchen Besser sein Talent im Zaum! Aussicht ist in diesen Zeiten Nur für Mittelmäßigkeiten.

### Der Famulus an die Frau Professorin.

(Märflin.)

Verehrte Frau Professorin, ich muß es wagen, Einen Brief an Sie auf die Bost zu tragen. Ich weiß, es ift Ihnen vielleicht beschwerlich, Doch werden Sie finden, ich mein' es ehrlich. Ich ehre Herrn Professor, ben Herrn Liebsten, hoch, Allein schwache Menschen bleiben wir doch, Das hab' ich in Ludwigsburg in den Jahren, Wo ich bort Fourier war, aus dem Grund erfahren. Refpekt, fag ich, vor dem herrn Professer! Doch gut ift gut, und beffer ift beffer. Mein Schreiben gefällt mir felber nur halb, Ich weiß, Sie erholen sich jest in Calm. Und da wollen Sie. keine Botschaft boren, Die Ihre Rufriedenheit möchte ftoren. Doch Sie bleiben ja auch nicht ewig aus, Dann wird's von selbst wieder Ordnung im Haus.

Zum Exempel, am letzten Sonntag fruh,
— Ich gieng eben ber Morgenkirche zu — Da fuhr just vom Gymnasiumseck Ein Omnibus voller Herren weg; XII.

Der Herr Brofessor saß mitten brinn -Ift das nicht ein arger Leichtfinn? Warum nicht dem Herrn Schwager in die Bredig?\*) Nein, dachte der Herr, heut bin ich ledig. Und auf und bavon gienas, wie beseffen: Sie fuhren nach Schwabbach zum Mittagessen. Um 8 Uhr waren sie wieder retour — Nicht mahr, wie solid? Aber warten Sie nur. 3ch kam den Herren hinter die Schlich': Ein Känchen 46er Ausstich. Das hatten fie bis auf die Befe geleert, Dann find fie freilich wieder umgekehrt. Der Dr. Strauß war auch dabei — Und das ist nun eben Numero zwei, Warum ich Sie bitte, balb zu kommen. Ich gehöre im minbesten nicht zu ben Frommen, Auch beforg' ich felber dem Herrn sein Holz. Und muß sagen: er ist durchaus nicht stolz. Man unterhält sich mit ihm nicht übel; Allein er glaubt ja an keine Bibel; Und dieser Freigeist ist jett — Gott besser's — Der wahre Schatten bes Herrn Brofessers. Was glauben Sie, daß da gesprochen wird? Und doch hab' ich mich auch da noch geirrt. Bom lieben Herrgott, dacht' ich mir schon. Sprechen die Herrn ohne Subordination: Allein, die Sach' ist noch viel schlimmer: Es handelt sich um ein Baar Frauenzimmer. 3ch fag' nicht: werben Sie eifersüchtig, Ich fag' nur soviel: es ift nicht richtig. Ich gieng kürzlich einmal an ihnen vorbei. Da sagte ber Doctor zum Herrn Liebsten: Gi, Was wohl die Livia \*\*) machen maa?

<sup>\*)</sup> Märklin's Schwager war Prediger in Heilbronn.

\*\*) Prof. Märklin war damals mit seiner Rede über Livia, die Gemahlin des Augustus, beschäftigt.

"D, ich hab' mich ben ganzen Nachmittag — War die Antwort — mit ihr abgegeben, Und komme jeht von ihr her so eben. Sie läßt mir Tag und Nacht keine Ruh', Und morgen kommt auch noch die Julia dazu." Nicht wahr, das ist eine bittre Bill'? Drum, was ich eigentlich sagen will: Rommen Sie recht bald zu uns zurück, Noch ist nicht Alles verloren, zum Glück; Nein Frau Prosessioni, ich glaub' und weiß, Sie bringen den Herrn Liebsten wieder ins Gleiß; Es ist ja im Grund so ein braver Herr. Ich aber beharre

Der Kamulus Dörr.

#### 3n meinem 40. Geburtstage.

Heut also trittst du in das Schwabenalter; Nun gilt's einmal, Verstand zu haben, Alter. Was du bis jetzt Unkluges vorgenommen, Das übersah man deinem Knabenalter. Fortan jedoch wirst du kein Ressellager Wehr wählen, dich mit Ruh' zu laben, Alter; Noch wirst du deinen Gaumen letzen wollen Wit Schierling, statt mit Honigwaben, Alter. Erfreu' auch du dich endlich der gesunden Auch dir bereiten Gottesgaben, Alter. Du sagst, es sei zu spät. Das ist ein Andres; Dann laß dich eben bald begraben, Alter.

#### Gloffe.

"Wer nicht liebt Wein, Weib und Gefang, Der bleibt ein Rarr fein Leben lang." Gut.

Doch wer es thut? Wer Weiber liebt, der wird zum Narren; Die Sänger haben ihren Sparren; Und gar der Wein, wie allbekannt, Bringt seine Leute vom Berstand. Drum, du guter

Doctor Luther, Es treib' es einer, wie er woll', Wir bleiben sammt und sonders toll.

#### Erfte Rlänge.

Geftern stürmten alle Sinnen, Doch bas Herz gab keinen Ton: Heute will's Gestalt gewinnen, Und die Saiten klingen schon.

Aus ber Trübniß sanfte Lichtung, Bug von unten nach den Höh'n, Das war immer aller Dichtung Aechtes, innerstes Entstehn;

Wie ein grauer Wolfenhimmel, Wenn der Wind aus Often weht, In das fröhliche Gewimmel Lichter Schäfchen übergeht.

## Beitung snoth. Englingen 1848.

Graue, schlechtbebruckte Bogen, Zeitungen, ihr meine Qual, Kommet ihr mir nachgeflogen Bis in diefes stille Thal?

Niemand hat euch herbeschieden; Rasch euch wieder fortgepackt! Laßt Zufriedene zufrieden, Zeigt doch auch ein wenig Takt!

Hier, wo uns an ihren vollen Brüften tränket die Natur, Wer wird da sich laben wollen An dem schwäbischen Merkur?

Nicht aus stummen, stumpfen Lettern, Grübelt hier ber trübe Blick — Aus des Waldes grünen Blättern Rauschet uns der Welt Geschick.

Nichts ist hier baran gelegen, Was man jest in Franksurt tagt, Hier wo es allein um Regen Und um Sonnenschein sich fragt. Wo unwandelbar als König Man den Adler anerkennt, Und aus Büschen, tausendtönig, Zu ihm spricht sein Parlament.

Wo als Königin die Liebe Immer noch die Herzen lenkt, Jeden Frühling junge Triebe Allem, was da lebet, schenkt.

Ihrer mütterlichen Leitung Laß auch uns empfohlen sein, Lieber Freund, und keine Zeitung Laß in unser Thal herein.

#### Beimweg.

An klaren Bächen wandr' ich hin, Durch buntgeblümte, duft'ge Biesen: Wie Bienen summen, also träumt mein Sinn, Genoff'ne Luft noch einmal zu genießen.

Des Weges Richtung kenn' ich schlecht, Ich frage mich von Ort zu Orte weiter, Und geh' ich auch nicht immer recht, Es kummert nicht ben ruft'gen Schreiter.

Woher ich komme, riß ich schwer mich los, Wohin ich gehe, zieht mich kein Verlangen; So wär am Ende der Verdruß nicht groß, Käm' ich dahin zurück, von wo ich ausgegangen.

#### An meine Rofenftodden.

Alte treue Rosenstöcken beibe, Erste Liebesgaben an die Herrin, Lustig grünet ihr und schmückt mein Fenster: Aber ach! gestorben ist die Liebe.

Immer neue Anospen, neue Blüthen Treibet ihr, mir zur betrübten Freude: Sind die Kinder doch, zwei liebe Knospen, Bon dem Baterstamme weggeriffen.

Grünet ferner, treue Rosenstöckhen, Wachset, liebe Kinder, holbe Röschen: Wenn nur ihr gedeiht, will euer Bater Gerne, der beraubte Stamm, verdorren.

#### Reisen zum Zeitvertreib.

Ich habe von mir gestoßen Ein liebes, ein schreckliches Weib: Jest will ich auf Reisen geben Zum luftigen Zeitvertreib.

Besteig' ich bann ragende Berge, So benk' ich zum Zeitvertreib: Noch kühner war und noch schroffer Als diese Kelsen, mein Weib.

Und wenn auf den Felsen springen Die Gemsen zum Zeitvertreib, So denk' ich: so schlank gewachsen, So hurtig war auch mein Weib.

Und hör' ich im dunkeln Walde Der Nachtigallen Gefang, So denk' ich, wie ihre Stimme Noch tiefer zum Herzen brang.

Seh' ich hier kreisende Geier, Dort zärtlicher Tauben Scherz: So fällt mir ihr süßes Kosen, Ihr scharses Hacken auf's Herz. Und find' ich bei lieblichen Mädchen Beglückenden Zeitvertreib: So innig beglückt mich Keine, Wie du, mein schreckliches Weib.

Und ewig so im Entstiehen Muß ich dir folgen, o Weib! Wohlan, so werd' ich am Ende Noch sterben zum Zeitvertreib.

## Rinberfprud.

Fritz heiß' ich seit der Taufe, Drei Jahre bin ich alt; Doch wenn ich tapfer laufe, So werd' ich viere balb.

Und hab' schon Pferd und Peitsche Und Säbel und Gewehr, Wie es der ächte Deutsche Hat bei der Bürgerwehr.

Und kann schon recht marschiren Und werde gar nicht müb, Kann Verse beklamiren, Auch sing' ich schon ein Lied.

Mein Härchen ist von Flachse, Der ganze Mann noch klein; Doch wenn ich tüchtig wachse, Werd' ich balb größer sein.

## Bum Abichied.

(Dem Beilbronner Freundestreis.)

Frisch gewagt ift halb gewonnen! Aber Manches, froh begonnen, Ward in Traurigkeit vollbracht. War ber Morgen noch so labend, Trübe wird vielleicht der Abend, Und Gewitter bringt die Nacht.

Banbe knüpfen, Banbe lösen, Ist der Wechseltausch gewesen, Seit dieß Erdenrund sich dreht. Knüpsen ist oft nicht gedeihlich, Aber lösen nie erfreulich, Sei cs frühe, sei es spät.

Mir auch schlug die Abschiedsstunde, Reißt mich los von biesem Bunde, Dem sich Herz und Sinn verwebt. Nach dem Scheiden kommt das Meiden, Und was bitt'rer sei von beiden, Weiß nur der, der es erlebt. Doch, zum tröstenden Vermächtniß, Auf ein freundliches Gedächtniß, Brüder, eure Gläser her! Angestoßen! Doch mit Maaße; Denn aus dem zersprung'nen Glase Macht kein Gott ein ganzes mehr.

## Ein Abend in Stuttgart. An S.

Nic werd' ich ben Abend vergessen, Da ich, ihr Freunde, geseh'n In eures Gartens Gängen Meine Kindlejn sich ergehn.

Wie das Mädchen Blumen zum Strauße Für den Vater zusammenlaß; Den Knaben die Frucht beglückte, Die er gefunden im Gras.

Ihr faht mit Liebe die Kleinen, Saht mit Bedauern fie an: Wie hat mir wohl eure Liebe, Euer Mitleid mir weh gethan.

Eure Blide schienen zu fragen, Wo benn ihr Bater sei? Und ich unseliger Bater Ich stand ja selber dabei. Muß aus lebenbigen Augen Meine Kinder als Waisen sehn, Bon fremden Bäumen naschen, Sich in fremden Gärten ergehn.

D Freunde! ber bas gesehen, Wo fände ber Bater noch Ruh? Ich kuss' euch die lieben Hände, Allein ich weine bazu.

# Bur Beherzigung.

Ein Sheband zu knüpfen, rede bu Rimmer zu; Da oft, wenn Zwei sich hochbeglückt vereinen, Engel weinen.

Doch wollen Gatten wieder trennen sich, Da widersprich! Denn wo ein Bund sich löst, da ohne Zweifel Lachen die Teusel.

#### An Sie.

(3m Reisewagen.)

Ve enger wir uns an einander banden, Je ferner von einander rückten wir; Da unsere Pfühle noch beisammen standen, Berghohe Tiefe schied mich da von dir.

Seit ich, so schwerem Bann mich zu entziehen, Bon dir in's Weite bin hinaus gerannt, Bleibt dir, ich mag zur fernsten Küste sliehen, Dieß Herz, ein treuer Kompaß, zugewandt.

Was soll ich nun aus diesem Wechsel lernen? Was thun zur Heilung solcher Scelenpein? Mich nähern, um mich wieder zu entsernen? Fern bleiben, um dir ewig nah' zu sein? 1848.

#### Borbalt.

Mun wär' es endlich Zeit, sich sestzusetzen: Stadt oder Land, sei's Osten oder West; Ein jedes hat sein eigenes Ergetzen, Wenn jedes auch zu wünschen übrig läßt. Da sieh auf uns, wie wir so ruhig wohnen, Der Güter erstes ist die Ruhe doch — "Drum eben, Freunde, solltet ihr mich schonen: Ihr habt gesunden, und ich suche noch."

Zwar gienge noch bein Hinundwiederschweisen, Wär' nur einmal bein Treiben sest und stet. Entschließ' dich, Eines endlich zu ergreisen: Sei ein Gelehrter oder ein Poet.

Da sieh auf uns: in sestbestimmten Kreisen Wirtt jeder wenig, aber etwas doch — "Drum eben muß ich euch ja glücklich preisen: Ihr habt gesunden, und ich suche noch."

Nun eben jett: bes Tröpfchen Weines wegen Wie ist der arme Wirth von dir gequält! Das ist ein Kosten, ist ein Ueberlegen, Und immer hast du noch nicht ansgewählt. Wagst du den rothen nicht, so nimm vom blassen, 'Ist der zu alt, so nimm vom jungen doch — "Ei leben, meine Herrn, und leben lassen: Ihr habt gesunden, und ich suche noch." Und bann, verzeih', ein Mann in beinen Jahren, Noch rechts und links nach Mädchen auszusehn; Noch meilenweit — wir haben's jüngst ersahren — Dem neugefund'nen Schätzchen nachzugehn! Du solltest höher beine Stellung ehren, Das Spielen überlaß den Jungen doch — "Euch wird es leicht, Entsagung mich zu lehren: Ihr habt gefunden, und ich suche noch."

Nun ja, so spiel' und tändle unsertwegen, Nur sei dabei auch froh und aufgeräumt. Wit deinem Wesen, düster und verlegen, Haft du den rechten Anlaß stets versäumt. Im Frohgenuß des Lebens sind wir weiter, Du sich auf uns und werde klüger doch — "Nein, laßt mich traurig sein, und ihr seib heiter: Berzweiseln muß ich, und ihr hosset noch."

München 1848. Auf ber Reife an ben Chiemfee.

# Zeitlosen, vor der Zeit. (August 1848.)

**E**i sieh, in diesen schönen Tagen, Da noch der Sommer nicht entslohn, Noch Ros' und Nelse Blüthen tragen, Zeitlosen auf den Wiesen schon!

Es hat dies Jahr in wenig Wochen Schon viel geschafft und viel erstrebt: Hat Ketten einer Welt gebrochen — Ja, dieses Jahr hat schnell gelebt.

So mischen graue vor den Jahren Sich unter dunkle Locken ein, Hat Einer frühe viel erfahren Bon Lebenslust und Lebenspein.

## Die Mohrenfürftin.

Sage was du willft, Geliebte: Diese schwarzen Haargeflechte, Wie bes Raben Fittig glanzenb; Diefe bunkeln Feueraugen, Ucberwölbt von schwarzen Bogen Und beschirmt von schwarzen Wimpern; Auf der Haut der lebenswarme Braune Anhauch, sanft burchschimmert Von der Wangen Rosenröthe, Bon der Abern Beilchenbläue -Dieses alles ift in unfrem Ralten Norden nicht gewachsen: Aus ben schönen Mittagsländern, Bo bie Conne wärmer leuchtet, Wo der himmel tiefer blauet, Farbiger die Blumen blühen, Feurigere Früchte reifen, hat ein Sturm bich, o Geliebte, Ginen fremben Bunbervogel, In dies Land der trüben Tage, Langen Winter, furzen Sommer, Blaffen Farben, hergetragen.

Ja, ich sag' es noch genauer, Weil ber Liebesgott mich heute

Mit Prophetenblick begeiftert: Richt Italien, auch nicht Spanien War die Stätte beiner Wiege: Drüben über jenem Meere, Bo ber Atlas trägt ben himmel; Durch ben Büftenfand auf schnellem Roffe fprengt der Beduine: An der Thürme Statt die schlanken Minarete sich erheben: Auf den platten Dächern Abends Schöne Frauen sich ergehen, — Saft als Maurische Bringeffin, Um bas haupt ben perlgeftickten Beißen Muffelin gewunden, Glutkorallen in ben Ohren, An ben Armen gold'ne Spangen, Mit Smaragden und Rubinen — Ja, so haft bu bort gewandelt, Und geheimnisvolle Fügung Brachte bich in unfre Länder, Brachte bich an meinen Bufen. — Aber wie? Du weinst, Geliebte?

Berbft 1848.

#### Rellner und Rellnerinnen.

1.

**W**as er war? ob Schuster? Schneiber? Pharisäer ober Böllner? Weit gesehlt! Der ew'ge Jude War vielmehr ein Oberkellner.

Bor ben Gasthof eines Abends Kam ber Herr, zu Fuß wie immer: Da versagt der Oberkellner Dem Ermüdeten ein Zimmer.

Wie er drauf ein ganzes Stockwerk Gab dem Kämm'rer des Herodes, Da beraubte Gott der Bater Ihn des letzten Trost's, des Todes.

Seit ber Zeit geruhn die Kellner Wandrern, die zu Fuße reisen, Gnädig über sieben Treppen Noch ein Stübchen anzuweisen.

War der ew'ge Jud' ein Kellner, So ist die, von der wir lesen, Daß den Herrn ihr Weinen rührte, Sicher Kellnerin gewesen.

Denn es war ja über Tafel, Daß sie seine Füße netzte, Drauf mit ihren schönen Haaren Wieder sie ins' Trockne setzte.

Und der Spruch: wer viel geliebet, Diesem wird auch viel erlassen, — Scheint besonders doch auf eine Hübsche Rellnerin zu passen.

Drum erfreut mit Trank und Liebe Kecklich uns, ihr muntren Schönen, Sicher sind ja eure Seelen In dem Schutz von Wagdalenen.

## Rach Saufe! Berbft 1848.

Nach Haus! nach Haus! so schallt das Wort Aus meiner Heimath mir herüber. Es scheucht die letzten Freuden fort, Macht mir den trüben Sinn noch trüber. So beugt im Herbst ein Morgenfrost Der späten Blumen Häupter nieder: Erwärmend röthet sich der Ost, Die Blumen röthen sich nicht wieder.

Wic anders diese Losung doch Mir damals durch die Nerven bebte, Als an dem Heimathherde noch Der Bater mir, die Wutter lebte! Der Jüngling dann aus dem Verschluß Des ernsten Klosters heimwärts eilte, Und mit dem Bruder den Genuß Der Knabenspiele wieder theilte.

Der Bruder zog in's Weite fort, Die Eltern ruhten an dem Ziele: Da sucht' ich einen stillen Ort Mit meinen Büchern, meinem Kiele. In stetem Fleiße manches Jahr Lebt' ich versteckt in enger Klause; Ach, wie es einsam traulich war In meinem lieben Gartenhause! Doch wer, mit jungem frischem Leib, Ertrüg' es lang, allein zu weilen? So nahm ich mir ein schönes Weib, Des Lebens Luft und Laft zu theilen. Sie war mir gut, ich war es ihr, Und doch — o graufames Verhängniß! In frankem Wahne macht sie mir Das Haus zum traurigsten Gefängniß.

In Freiheit hab' ich mich gesetzt, Bur Knechtschaft bin ich nicht geboren. Doch hab' ich mit bem Weibe jetzt Heimath und Haus zugleich verloren. Da ruft es nun: nach Hause! mir, Komm heim! in wohlbekannten Tönen: Grausame! wie boch möget ihr Den Heimathlosen so verhöhnen?

Die Kinder dort, das eigne Blut, Soll ich als Gäfte bei mir sehen; An deren Busen ich geruht, Sie soll ich fremd vorübergehen. Der Durst'ge soll am vollen Fluß Entsagend stehn mit trocknem Munde; Ach! und verlockt ihn der Genuß, So geht er siebensach zu Grunde!

## De profundis.

(Stuttgart.)

Da bin ich angekommen; Schon fühl' ich mich beklommen, Es stockt der Athem mir. Wie schwer im Thal die Lüfte, Wie dumpfig seine Düfte — D, wär' ich fort von hier!

Wir tritt auf Weg und Stegen Bergangenheit entgegen In diesem Stadtrevier. Berschwundener schöner Tage Erinnerung schafft nur Plage D, wär' ich fort von hier!

Und nahm nicht unbekümmert Daß sie mein Glück zertrümmert, Auch sie hier das Quartier? Sie die ich liebe, hasse, Berstieß und doch nicht lasse — D, wär' ich fort von hier! Ei sieh, was bringt die Taube? Ein Brieslein, wie ich glaube, Fürwahr es ist von ihr. Ha, lode nur, Sirene! Doch, Himmel! welche Töne — O, wär' ich fort von hier.

Berbft 1848.

#### 3m Concert.

**D**a fitz' ich auf der Gallerie, Wie es dem Grame ziemt, im Dunkeln; Im Saale drunten fitzet fie, Wo viele hundert Kerzen funkeln.

Die Töne flattern burch den Saal, Wie Vögelchen in Lust und Scherzen: Ich denk' an dich, du meine Qual, Du denkst an mich, ich spür's im Herzen.

Wir lauschen gleicher Harmonie Mit gleichgestimmten, reinen Sinnen: Ach, konnten denn die Herzen nie Den gleichen Schlag und Ton gewinnen?

Doch tief und tiefer sinket schon Der Geist in träumendes Erinnern, Bernimmt statt Horn- und Flötenton Nur noch das Schmerzenslied im Innern.

Die Töne schweigen, und zu Zwei'n Berlassen Glückliche die Schwelle: Ich geh' allein, sie geht allein, Ein jedes nach der öden Zelle.

#### Beftöftlich.

Ich wollte reisen, nun verreis' ich nicht, Doch ob ich bleiben werde, weiß ich nicht. Daß hier ich in der Fremde bin, ist sicher: Wo meine Heimath sei, das weiß ich nicht. Ich mein', ich hatt' einmal zwei liebe Kinder: Ob dies nicht blos ein Traum sei, weiß ich nicht. Ein Weib verstieß ich: ob zu Haß die Liebe, Ob Haß zu Liebe wurde, weiß ich nicht. Sie sagen, Bücher hätt' ich einst geschrieben: Ob's Wahrheit oder Spott ist, weiß ich nicht. Ungläubig, hör' ich, nennen mich die Leute: Ob ich nicht eher fromm sei, weiß ich nicht. Nie hab' ich vor dem Tode mich gesürchtet: Ob ich nicht längst gestorben, weiß ich nicht.

## Berbftbefuch in Baden.

So hat der Herbst, du Wunderquelle, Dir deinen Schmuck noch nicht geraubt; Noch strahlt dein Himmel warm und helle, Und deine Wälder sind belaubt. Noch schatten deine grünen Hallen, Und späte Rosen glühen dort: Die Schwalben nur und Nachtigallen, Sie zogen mit dem Sommer sort.

Und wie so lange beine Gäste Sich bieses Jahr bei der verweilt! Wie? oder sind zu einem Feste Heut frische Schaaren hergeeilt? Geputzte Menschen allenthalben; Auch Geigentöne hör' ich dort: Die Nachtigallen nur und Schwalben, Sie zogen mit dem Sommer sort.

Jett, von Erinnrung übergossen, Gil' ich die Straße dort hinan. Doch, ach! das Pförtchen ist verschlossen, Das freundlich einst sich aufgethan. Nun laßt nur eure Blätter fallen, Ihr Bäume hier, ihr Rosen dort: Mit Schwalben und mit Nachtigallen Bog auch das liebe Mädchen fort.

#### Dulbung.

Ich hört' als Knab' ein Narrenwort, Das noch den Mann erbaut. Es hustet in der Predigt einst Die Närrin überlaut. Ei, hust' sie doch so widrig nicht! Fuhr sie der Pfarrer an; Herr Pfarrer, gab sie ihm zurück, Ich huste, wie ich kann.

Daß schlecht zum Nachtigallgesang Der Frösche Quaden stimmt, Das hab' ich oft genug erprobt, Und war darob ergrimmt. Doch, sucht' ich Steine, war es mir, Als rief' der Frosch mich an: Was willst du, ungerechter Mensch? Ich huste, wie ich kann.

Gesprochen hab' ich manches Wort, Geschrieben manches Blatt, Auch leider manchen Schritt gemacht, Den man gescholten hat. Die ihr mich schmäht, so höret doch Bon mir ein Wörtlein an: Wohl jedem, den kein Husten plagt! Ich huste, wie ich kann. Auch diese Berse, weiß ich wohl, Sind nicht vom besten Schlag; Doch hilft mir oft ein kleines Lied Durch einen trüben Tag. Nicht maß' ich ja der Nachtigall, Der Lerche Ruhm mir an: Nur Eines bitt' ich, Leute, laßt Mich husten, wie ich kann.

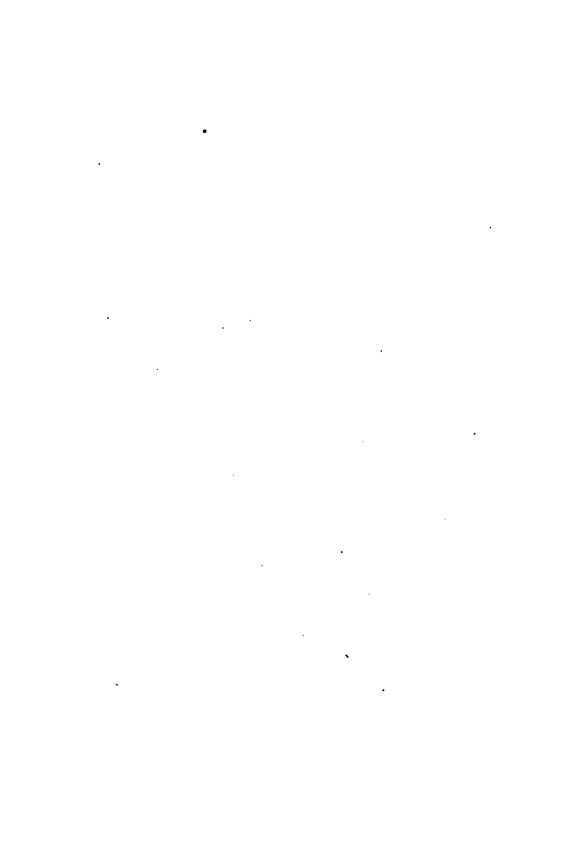

1849—1865.

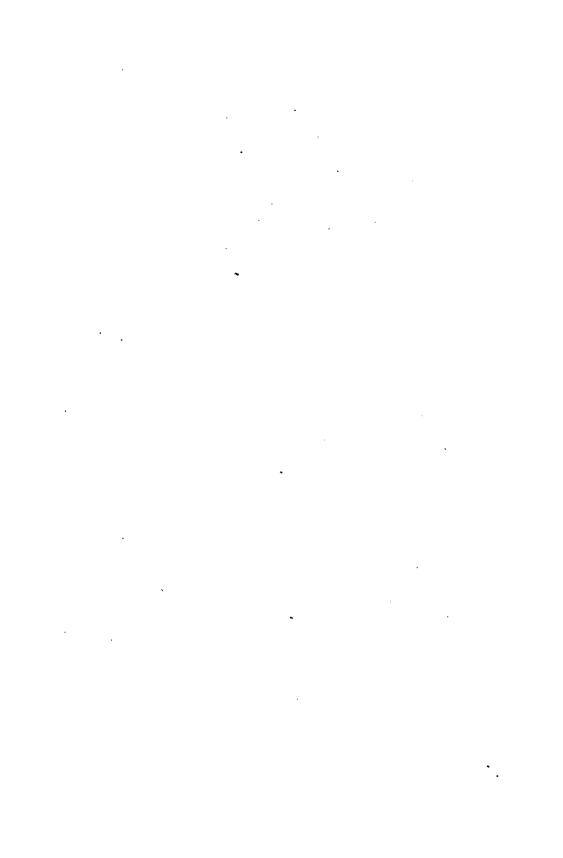

Mädchenftirnen kleiden Kränze schön; Blumenkronen stehn dem Lenze schön. Trinken will ich, wo des Abendwinds Lippe mir den Wein kredenze schön; Droben, wo des heimgegang'nen Tags Scheidegold in's Aug' mir glänze schön; Vis den blauen Saal herauf der Mond Führt der Sterne Reigentänze schön. Ach, wann kommt einmal das holde Du, Das mein armes Ich ergänze schön?

Wo ift die Frühlingszeit gegangen hin? Wo kam das Roth auf unsern Wangen hin? Wo ist der Jugendlocken reiche Zier, Der vielgeliebten braunen Schlangen, hin? Wo schwand der Lippen frischer Purpur, wo Die muntern Lieder, die sie sangen, hin? Wo ging der hellen Augen seuchter Glanz, Der vollen Glieder stolzes Prangen hin? Uch weh! wo kam die Liede selbst, wo kam Der Herzen seliges Verlangen hin?

Einst wollt' ich, was die Schwalben sagen, wissen, Was sich die Nachtigallen klagen, wissen.
Ich wollte, wenn sich Tag und Nacht begegnen, Was beibe dann einander fragen, wissen.
Von zarter Herzen Liebesscufzern wollt' ich, Wic hoch die Lüfte wohl sie tragen, wissen.
Iung war ich da und glücklich. Heute möcht' ich Ein Heiltraut für des Lebens Plagen wissen, Und ob der Kummernacht, in der ich wandle, Einmal noch wird ein Morgen tagen, wissen.

4

Den Frauen war ich immer hold; Sie aber sind mir's nie gewesen. Was ich von Frauentiebe sang, Ist eitel Poesie gewesen.
Wohl ist mir freundlich heute die Und artig morgen die gewesen: Das Weit're sind Gesühle nur, Die ich den Schönen lieh, gewesen. Ein glatt Geschwätz ist glücklicher Us Geist und Phantasie gewesen. Oft ist mein Mahnrus an mich selbst Ein ernstes: Jüngling slieh! gewesen; Doch immer din ich wiederum Im Netz, ich weiß nicht wie, gewesen.

#### Linbe.

Deinbenbuft, o Lindenbaum, Ihr mahnt mich wie ein Kindheitstraum, Wo ich euch immer finde. Die Linden lieb' ich überaus; Es fland ja meines Baters Haus Im Schatten einer Linde.

Im Sommer, wann die Linden blühn, Wie da die Bienchen sich bemühn Und saugen so geschwinde. Wein Vater liebte Bienen sehr, Drum ist mir noch vom Vater her Ein heilger Baum die Linde.

Im Lindenschatten schmedt der Wein, Und schmedt ein Klischen doppelt sein Bon einem schönen Kinde. Dem Bater bring' ich dieses Glas, Der auch nicht gerne trocken saß Im Schatten einer Linde.

#### Johlle.

Eine frische, klare Quelle Fand ich oben vor dem Dorfe; Hell am Grunde lagen Kiesel, Bläschen perlten aus dem Grunde; Brennend war des Tages Hitze, Und ich schöpfte, sie zu kühlen, Wasser mit der hohlen Hand.

Schabe, sprach ich, liebe Quelle, Daß du nicht im dunkeln Walde, Rings umhegt von schroffen Felsen Und von Eichen überschattet, Quillst, ein Heiligthum der Nymphen, Liebenden ein klarer Spiegel, Stoff dem Dichter für ein Lied.

In der Schenke gleich daneben, Im Getümmel lauter Gäste, Fand ich drauf ein schlankes Mädchen; Um die Lippen holdes Lächeln, Dunkles Feuer in den Augen, Brachte zierlich sie im Glase Zu dem Wasser mir den Wein. Schabe, dacht' ich, liebes Mädchen, Daß du nicht in stiller Wohnung, Streng bewacht vom ernsten Bater, Bon der Mutter unterwiesen, Blühst, als einsam heilge Blume, Eine Perle für den künftgen Gatten, für des Dichters Lied.

Horch, da murmelte die Quelle, Und es flüsterte das Mädchen: Schwerlich in dem fernen Walde, Rings umbegt von schroffen Felsen, Schwerlich in der stillen Wohnung, In des strengen Vaters Obhut, Kamst du, Fremder, uns so nah.

Drum erfreue dich des Guten, Und erfrische dich am Schönen, Das auf deinem Lebenswege Freundlich sich dem Wandrer bietet, Und vom fühlen Quell am Dorfe, Von der Schenkin rothen Lippen — Kannst du dichten — sing ein Lied.

Riffingen 1849.

## Che = Jonle.

Ia, wir gehören zu den Alten, Und um die Jugend ist's geschehn; Doch immer soll aus unsern Falten Ein heitrer Sinn ins Leben sehn. Ob auch die Zeit mit rauhem Besen Uns Farbe nahm und Wohlgestalt: Wir sind zusammen jung gewesen, Und wurden mit einander alt.

Der Jahre rasche Flucht beklage Ein Pärchen, das zu spät sich sand, Dem nach der Wonne kurzer Tage Zu schnell der Jugendrest verschwand. Du Beste, die ich früh erlesen Zu meines Lebens Trost und Halt — Wir sind zusammen jung gewesen, Und wurden mit einander alt. So geh'n wir, bis der Tod uns fodert, In glücklichem Verein die Bahn. Wenn jähe Hipe rasch verlodert, Hält stete Wärme dauernd an. Auf unserm Grabe soll man lesen, Deckt uns der gleiche Rasen bald: Sie sind zusammen jung gewesen, Und wurden mit einander alt.

## Wallfahrt.

(Nach Weimar.)

Heimkehr' ich an dem Bilgerstabe, Zwar wegematt, doch stillvergnügt: An des Profeten heilgem Grabe Hab' ich der frommen Pflicht genügt.

Durch seines Gartens Schattenwege Folgt' ich ber Spur von seinem Fuß, Und aus den Bäumen seiner Pflege Vernahm ich seines Geistes Gruß.

Ich fah in Briefen, in Gebichten Die Züge ber verehrten Hand, Und ben lebendigen Berichten Hab' ich mich lauschend zugewandt.

Auch jenes Zimmer schlicht und enge Hab' ich mit frommer Scheu besucht, Wo oft in glänzendem Gedränge Ihn alle Götter heimgesucht. Am Lager stand ich, wo bem Dichter Der Schlummer Mohn auf's Auge goß, Bis mit bem Ruf um hell're Lichter Er es zum letztenmale schloß.

Im Lefen von den heil'gen Orten Bin doppelt ich fortan erbaut: Ich habe Wesen in den Worten, Nun ich es Alles selbst geschaut.

1849.

XII

# Saidefraut.

Daidefraut! o Haidefraut! Wie mich bein Anblick ftets erbaut! Du blüheft scheinlos und bescheiben, Richt wie sich eitle Tulpen fleiden, Auf deren But die Menge schaut: D Haidekraut!

D Haibefraut! o Haibefraut! Wie gern auf dich mein Auge schaut! Du treibest feine ftolgen Ranten, Wie Rosen, die im Winde schwanken; Du lebft bem niedern Moos vertraut; D Haibekraut!

D Haibefraut! o Haibefraut! Wie fühlt sich bir mein Berg vertraut! Du schickft nicht bublerische Dufte, Wie volle Relfen, burch die Lüfte; Bift eine guchtig-ftille Braut,

D Haibekraut!

### Schwer Gepäd.

Fort mit den Koffern, mit den Schachteln! Sie drücken mir auf Herz und Sinn; Wie Lerchen zich' ich gern und Wachteln Frei durch die freien Berge hin. Was ich bedarf, an meiner Seite Trag ich's im kleinen Känzchen hier; Der Morgenwind ist mein Geleite, — Ich bin ein leichter Passagier.

Und gönn' ich auch einmal im Wagen Den Sohlen eine kurze Raft, So ist, mein Irdisches zu tragen, Den Rädern keine schwere Last. Es geht bergan, die Pferde schwizen; Da spricht der Postillon zu mir: O Herr, bleibt Ihr nur immer sitzen, Ihr seid ein leichter Passagier. Ja, wäre, wie Gepäd und Glieber, Mir auch der Sinn so federleicht! Doch der zieht schwer zum Boden nieder, Wenn rasch der Fuß darüber streicht. Ach! wer von alten Liebesschmerzen Sich dis in dieses Bergrevier Mit Centnerlästen schleppt im Herzen, Der ist kein leichter Passagier.

Tirol 1849.

### Bebenten.

Wie gern ich glaube, daß Du chrlich Blut bist, Doch zweist! ich oft, ob du Nicht Schlangenbrut bist: Sei mir nicht freundlicher, Als du mir gut bist.

#### Aus bem Grabe.

(Märflin.)

Indessen du voll Kummer In beinem Bett gewacht, Lag ich in sanstem Schlummer Im Grab die erste Nacht.

Um mich, du mein Gefährte, Gräme dich nicht zu fehr; O glaube mir: die Erde Ift keinem Guten schwer.

Des Tages banger Schwille, Des Streites Lärm entrückt, Ach, wie mich hier die Kühle, Die Stille mich beglückt.

Es steigt fortan mein Wollen In Bäumen schlank empor; In Blumen, düftevollen, Bricht mein Gefühl hervor;

Und sproßt vom Grabesboden Ein Lilienstengel auf, Den reich' ich von den Todten Dir, lieber Freund, hinauf.

# Bu fpät.

Erfrornem Laub kommt, Sonne, dein Blick zu spät. Wer elend ftarb, dem lächelt das Glück zu spät. Ach weh! du rufft mein lange begrabenes Herz Zum Leben und zur Liebe zurück zu spät!

# Miggefdid.

Nach jenem vielberufnen Buche Benennt seit Jahren mich die Welt, Das mich, ein grelles Licht, dem Fluche Der Dunkelmänner bloßgestellt.

Ja wohl! das Buch hab ich geschrieben, Und darf mich meiner Arbeit freu'n; Daß er den scharfen Dorn getrieben, Wird nie den Rosenstrauch gereu'n.

Zwar Rosen ließ er wenig sprießen, Und keine kam gesund und voll: Doch will's den guten Busch verdrießen, Daß er nun Dornbusch heißen soll.

### Befuch.

Ihr bränget euch in meine Belle, Ihr süßen Töne, Tag für Tag; Keck überschreitet ihr die Schwelle, Fragt nicht, ob ich euch hören mag. Wann zeigt ihr mir einmal den frischen Korallenmund, dem ihr entflieht? So hört der Wandrer aus den Büschen Die Nachtigall, die er nicht sieht.

Ihr schlingt um mich den bunten Reigen, Ihr macht das Herz mir liebekrank. Wie die gezognen Klänge steigen, So denk' ich mir die Säng'rin schlank. Wie sie von inn'rer Fülle schwellen, So schwillt die zarte Mädchenbrust, Und wie sie perlen, wie sie quellen, So quillt's in ihr von Jugendlust.

Wie lang noch schickft du beine Boten, Und kommst nicht selbst mit holdem Gruß? Sieh, dieser Sitz sei dir geboten, Und jener Teppich beinem Fuß. Ich reiche dir die volle Rose, Sie gebe mein Gefühl dir kund, Und dann im süßesten Gekose Berstumme dieser Liedermund.

### Epigramme aus der Gluptothet.

### Unficht.

Seh' ich die jonischen hier, bort schlanke korinthische Säulen, Auf bem gebreiteten Grund mächtiger Stufen erhöht; Ueber ben Saulen, fich hell anblidend, die griechischen Giebel; Rings, wie um Tempel, die still bergende Mauer geführt: Schwillt mir das Herz, es verwandelt das rauhe Gebusch sich in Lorbeer,

Und im Geftöber des Schnees athm' ich hellenische Luft.

# Einlaß.

Götter und Göttinnen ihr, ehrwürdige, Belben und Raifer, Lagt in den heiligen Raum, den ihr bewohnet, mich ein. Fremd und gedrückt empfind' ich mich unter ben lebenden Menschen: Marmorne Schatten, bei euch fühl' ich mich wohl und babeim.

# Aegyptischer Saal.

Obelisten und Stelen, Kanopen und Sphinge mit Zöpfen, Sperberkopf und Basalt kunden Acgypten uns an. Doch nicht jener Antinous nur, auch Anderes zeigt uns Alterthümelnde, spät-römische Modesabrik.

Aegyptisches Chepaar.

Ach, wie rührt mich das alte vom Nil, das zärtliche Shpaar! Drei Jahrtausende schon hält es so treu sich umfaßt.

# Incunabelnfaal.

Griechische Linie, sei mir gegrüßt in dem erbegebrannten Junoprofil, mir im Kopf dort des Athleten gegrüßt! Streng verschmähst du den flüchtigen Reiz; doch dem ernsten Bewerber Traust du die Schönheit selbst an zum unsterblichen Bund.

# Aegineten.

1.

Die sich bei Salamis wacker gezeigt, Aegina's Bewohner, Weihten den heiligen Bau hier dem hellenischen Zeus. Helben von Aeatos' Stamm schaun hoch aus den Giebeln: sie haben Jetzt wie vor Alters ihr Land gegen Barbaren geschirmt.

2.

Seht, so dachten die Griechen: den Leib erst richtig zu formen, Mochte die Seele sich noch bergen im Maskengesicht. Spät erst leuchtete dann aus entbundenen Zügen die Seele, Und von der Seele verklärt wurde zum schönen der Leib.

# Apollon Citharödus.

Heut, ein Apoll, einst Muse genannt, von gediegener Arbeit, Trifft bas gewaltige Bild bennoch nur stumpf das Gemüth.

### Pallas.

Dort blickt Pallas herab, voll Göttergebanken die Stirne, Während der reizende Mund streng das Gemeine verschmäht.

# Schlafenber Satyr.

1.

Leben und Seele, Bewegung sogar, hat griechischer Kunstfleiß Häufig bem Marmor verliehn, aber den Athem nur hier.

2.

"Sprecht boch leiser! Ihr stört ihm ben Schlaf!" — Unnöthige Borficht! Lärmt wie ihr wollt: so leicht wacht ein Betrunkener nicht auf.

## Leukothea.

"Wie? mit dem Kinde Madonna, gesellt zu den griechischen Göttern?" — Rein, Leukothea ist's, Bacchus den Knaben im Arm. Weibliche Liebe zum Kind war stets andächtig: es haben Sie nach der gleichen Natur Christ wie Hellene gesormt.

#### Silen.

hieher schaut, Landsleute: Die mustischen Weihen des Rausches hatte ben Griechen bereits Bater Silenus ertheilt.

hochzeit bes Bacchus und ber Ariadne. (Relief.)

Geh' nicht uns Kleine vorbei! So zierliche griechische Leiber — Bude bich nieder und schau! — findest du nimmer, wie uns.

# Faun Windelmann's.

Doppelten Gruß dir bring' ich, bu schmachtender: einen bir selber, Aber den audern dem Mann, der dich den seinen genannt.

### Sathr mit ber Flöte.

Meister, beruhige dich! Es log dir die listige Schöne, Lehnte, vom Feuer bedroht, er so behaglich am Stamm?\*)

#### Sterbenber Riobibe.

Niedergestreckt von dem Pfeile des Fernhintreffers Apollon Hab ich dein frevelndes Wort, herrliche Mutter, gebüßt.

### Torfo eines inicenden Riobiden.

Hemme ben Zorn, du schrecklicher Gott! wie kannst du die zarte, Rührende Knabengestalt treffen mit gransamem Pfeil? Aber es schwirrte das Todesgeschoß und den lieblichen Leichnam Schändete noch fühllos, Hunden vergleichbar, die Zeit.

#### Pallas und Roma.

Kriegerisch beibe, vom Helme bedeckt, unnahbare Jungfraun, Sind sie sich ähnlich, und doch jede nur wieder sie selbst. Träumerisch senkt den erhabenen Blick die hellenische Göttin: Fest auf die Welt um sich her blickt die Patronin von Kom.

# Medusa.

Schönes zu bilden ist schwer! boch wer bas Entsetliche selber Schön zu gestalten gestrebt, rang um den oberften Rrang.

<sup>\*)</sup> Bon Phryne um das schönfte seiner Werke gebeten, hatte ihr Praxiteles zwar dieß zugestanden, wollte aber nicht sagen, welches er dafür halte. Da ließ sie Nachricht bringen, es brenne in seiner Werkstatt; worauf der Rünftler sich neben einer Erosstatue besonders um den Satyr besorgt zeigte, den man für das Original dieses Bildes halt.

# Benus mit bem Delphin.

Wer doch erfreute sich nicht an dem Reiz des kyprischen Mädchens, Nicht an der knospenden Brust, an dem geschmeidigen Leib? Doch wenn du die vollendete Pracht der ambrosischen Glieder Ruhig dem sterblichen Blick, Göttin von Knidos, enthülltst: Dann vor dem Schönen verblaßt anmuthiger Reiz, wie am Morgen Lunens verspäteter Schein bleicht vor dem Brudergestirn.

#### Benus pon Anibos.

Hieher kommt und empfanget die heilige Beihe der Schönheit, Die ihr euch lauteren Sinns wisset und reinen Gemüths. Wehrt auch Profane nicht ab: sie sehn liebreizende Glieder; Aber die Göttin entzieht sich dem besudelten Blick.

### Pragiteles.

Ja, du liehst mir das Wort, germanischer Dichter: das Ewig — Weibliche, welches du sangst, hab ich in Marmor geformt.

# Restaurirte Statue. (Apocryphum.)

Seht hier ein Werk aus Praxiteles Zeit, noch ziemlich erhalten; Einzig ber Ropf mit bem Rumpf, Armen und Beinen, ist neu.

# Feftfäle.

Rasch die bemalten Gemächer durchschreiten wir: darf doch das Auge, Will es Formen beschaun, nicht sich an Farben zerstreun.

# Sippotrates.

Sorgsam spähn und bedächtig aus schattigen Höhlen die Blide, Wie mitfühlend den Schmerz öffnen die Lippen sich halb. Wunden schon viel erforschte dies Aug', und über der Heilung Menschlichen Wehs hat die Stirn kahl sich und faltig gedacht.

#### Sofrates.

Wahrlich, aus gröberem Block hat ein edleres Bildniß ein Künftler Nimmer geformt als du, Sohn Sophroniskos' aus dir.

### Berifles.

Der dort unter bem Helme das allzuerhabene Haupt birgt, Doch im Geficht Hoheit eines Olympiers zeigt:

Donner und Blit entsandte sein Mund; brum gurnte ber Bater Zeus, und mit lindem Geschoft traf ben Verwegnen Apoll.

# Sogenannter Xenophon.

"Lieber den Kleinias schau ich, als Alles, was schön in der Welt ist; Wäre sür Anderes gern, nur nicht sür Kleinias, blind. Widrig sind Racht mir und Schlaf, die mir den Geliebten verbergen; Aber gesegnet das Licht, das mir den Herrlichen zeigt."— Xenophons ist dies liebliche Wort. Doch tönte von Lippen, Wie sie der Marmor uns zeigt, wohl ein so liebliches je?

### Demofthenes.

Sehet die zuckende Lippe, vom mächtigen Geiste gebändigt,, Wie sie vor Attisa's Bolk scharfe Philippiken tont. Aber die Zeit für Hellas war um: bald sog nun die Lippe Rettendes Gift, und von da hat sie nicht wieder gezuckt.

# Alexander.

1.

Auf, schönlockiger Gott! schon stampsen die muthigen Rosse: Tritt auf den Wagen und zich flammend die himmlische Bahn! Also sprach ich; da winkte von drüben die Muse: Bon Zeus ist Dieser ein jüngerer, doch nicht ein geringerer Sohn. Auf, zu den Wassen, mein Held! schon grauet der Tag am Granikos; Eh' er ins westliche Meer sinket, ist Asien dein. Doch da lächeltest du, o Göttin von Knidos: Zu meinen, Nicht zu den Kämpsen des Mars, hab' ich ihn heute geweckt. Salbe die Glieder und Haar, mein Jüngling! der Könige Töchter Führ' ich zum Reigen, des Siegs köstlichste Beute, dir her.

2.

Göttlich der Kopf, herkulisch der Hals und die mächtigen Schultern; Aber der untere Theil ist für den obern zu kurz; So nahmst du, so nehmen die Genien unter den Menschen Für ihr gigantisches Werk stets das Gestelle zu klein.

#### Athenische Graburne.

Leb', Eutoline, wohl! Sobald er die Kinder erzogen, Eilt in Persephone's Reich dir bein Onesimos nach.

# Römische Grabvafen.

Hilarus, ihrem Gemahle, mit dem sie glücklicher Jahre Reune verlebt, weiht hier Julia Nice den Stein.

Fünfzehn Jahr hat Quintus ber Sohn von Publius Galens In der prätorischen Schaar wacker zu Pistä gedient, Starb im vierzigsten Jahr. Nun widmet dem zärtlichen Bruder Cajus, der Bruder, betrübt diesen Erinnerungsstein.

Reich mit Gewinden verziert prangt hier des Philozenus Urne, Welcher als Sclave den Schat Claudius Cajar's gewahrt.

# Hannibal.

Nicht sein wahres Gesicht; boch ist es die Larve, mit welcher Einst die italischen Fraun schreckten die Kinder zu Bett.

#### Cicero.

Bor dem erhabenen Ernst und dem tragischen Sifer in diesem Antlit, dem tönenden Mund, vor der gewaltigen Stirn' War es kein Wunder, daß Verres erlag, Catilina den Rathssaal Knirschend verließ, und gerührt Casar die Rolle verlor.

# Augustus.

1.

Daß dir die Welt sich ergab, daß Rom dir, die stolze, gehorchte, Daß Birgil und Horaz ihren Gesang dir geweiht, — Alles erklärt dem Beschauer der Stein. Geist thronet mit Hochsinn Dir auf der Stirne: doch sie schmückten auch Andre, wie dich. Dennoch siengst du sie alle; denn unentrinnbare Schlingen Hatten die Grazien selbst dir um die Lippen gelegt.

2.

Hatt' er gesehn, gleich siegte sofort bein göttlicher Oheim: Glücklicher Reffe, von bir war, wer bich sah, auch besiegt.

#### Livia.

Wie? auch ben Gatten gewannst bu burch liftig bereitete Tranke? Denn in bem harten Geficht lag, was bezauberte, nie.

# Angeblicher Mäcenas.

Wohl epikurischer Sinn ist in schwammigen Zügen zu lesen: Doch kein horazischer Geist spielt um den wulftigen Mund.

### Germanicus.

Zwiefach preisen wir billig Germanicus' freundliche Milbe, Da sein Gesicht uns den Mann völlig als Claudier zeigt.

### Agrippina.

Edel, gediegen und stolz, ablehnend die sanfteren Reize, Wie Rom selber, so stellt sich Agrippina uns dar.

#### Tiberius.

Nase vom Adler und spähender Blick, verriegelte Lippen, Stolz sich erhebendes Kinn, Adel in jeglichem Zug: Das ist Tiber aus der besseren Zeit, da die Welt und des Busens Grause Dämonen er gleich kräftig im Zügel noch hielt.

### Raligula.

Aus rothschedigem Stein hat ked auspielend ein Meister hier bein verzerrtes Gesicht, blutiger Toller, geformt.

#### Rlaudius.

Daß abwesend sein Geist, es verkünden's die starrenden Züge; Aber das tödtende Wort findet von selber der Mund.

#### Nero.

Nun, wie oft noch begegnest du uns, dichalfiger Nero? Bift, im Hervenkostum selbst, nur gedunsen, nicht groß.

#### Galba.

Wie dir so schwer aus der Hand sich die blanken Sestertien lösten, Zeigt um den grämlichen Mund, Galba, die Falte noch heut.

#### Bitellius.

Sei mir gegrüßt, Feinschmeder, du glücklicher! Wie dir die Austern Mundeten einst, man sieht's noch an den Lippen dir an.

# Befpafian.

Bäh und ein gründlicher Acchner, nichts Ueberschwängliches: eben Wie ihn nach Nero die Welt, sich zu ernüchtern, bedurft.

#### Titus.

Stets kolossal dein rundes Gesicht, du gütiger Titus? Recht! — denn war nicht in dir Güte mit Größe gepaart? Doch, was so schwerzlich die Lippe dir hebt und die Stirne bewölkt, ist's

Um Berenice bas Leib? ift's ein verlorener Tag?

#### Domitian.

Wahrhaft zeigt sich, sogar wenn ein Schmeichler den Meißel geführt hat, Gegen das biegsame Wort kriechender Dichter der Stein. Den Martialis besingt, ihn finden wir nicht auf dem Marmor; Aber Suetonius' und Tacitus' Domitian.

### Trajan.

Tüchtig und scharf, es ist wahr, doch nicht recht römisch; die Zeit kommt, Wo durch barbarisches Blut Rom sich, die kranke, verjüngt.

#### Marc Aurel.

Redlichen Wahrheitsssinn und ein ernstes Bemuhn um das Rechte Zeigt uns des Kaisers Gesicht auch in dem gröberen Stein.

### Saal ber Reueren.

Wohl auch dieses Gemach birgt Treffliches, aber es heißt ja: Wer sich am alten gelabt, trinkt nicht vom neuen sogleich.

# Abschied.

Und so entlasset ihr benn, durch herrliche Gaben beseligt, Wie es den Reichen geziemt, Götter und Helden, den Gast. Kleines Geschent in dem preisenden Wort reicht dieser dagegen; Doch von dem Armen vergnügt Gerste mit Salz ja den Gott.

# Frühlingsopfer.

Als die große Flut gefunken Und die Erde trocken war, Baute Noah freudetrunken Seinem Gott den Dankaltar. So frohlock' ich, daß der schnöde Lange Winter endlich flieht, Daß man statt der weißen Dede Wiederum die Erde sieht.

Dank zuerst, o allerbeste Sonne dir, du Lust der Welt! Euch sodann, ihr lauen Weste, Die ihr Keim und Busen schwellt. Doch nun bleibet auch ein Weilchen, Wärmet uns den längern Tag, Daß ich bald das erste Beilchen Weiner Liebsten bringen mag.

3. Febr. 1850.

# Abend = Seufzer.

Wieder ist ein langer, trüber, Freudeloser Tag vorüber; Ach, wann kommt einmal die Nacht, Die, von keinem neuen Morgen Wehr vertrieben, allen Sorgen, Aller Qual ein Ende macht?

## An Raufmaun.

(Mit einem Rotenhefte.)

Kennst du das rothe Pergamen, Jetzt so zerstoßen, so zersnittert? Hat dich bei seinem Wiedersehn Nicht früher Tage Hauch umwittert?

Als beines Freundes kindisch Herz Die schöne Muse ganz erfüllte, Und sich in dieses Blatt zum Scherz Dein Bilb, ihr zu gefallen, hüllte?

So bliefen wir ben Funken wach In halbem Spiel arglose Knaben, Die flammend beines Freundes Dach In Asche nun verwandelt haben.

#### An ben berlorenen Stod.

Ei du schnöder, du ungetreuer Diener! Wir durchs Kenfter des Wagens fortzulaufen, Deinem gütigen Herrn, bu undankbarer! Hab ich je zu geringen Sklavenbiensten Dich erniedrigt, gemeine Last zu tragen, Oder schmähliche Bandel auszufechten? Rein, am Wintermittag und Sommerabend, Wo am schönften der Tag, burch Wald und Felder Gingen wir Sand in Sand vertraut spazieren; Oftmals auch im Theater mir zur Seite Durftest himmlische Rlange bu belauschen; Selbst zum Liebchen - zum Unglück hatt' ich keines -Aber hätt' ichs gehabt, du mußtest nimmer Bor der Bforte, wie Leporello, frieren. Dennoch haben mich — Götter erft und Menschen-Endlich gar, wie das lede Schiff die Ratten, Du, meineibiger Stock, im Stich gelaffen. Will das Einzige, was mir noch geblieben, Will das Leben dir nach, die Thur steht offen, Und ich werbe mir, (fags ihm) es zu halten Oder wieder zu fahn nicht fo viel Mühe Als um einen verlorenen Steden geben.

# Auf der Landstraße.

(Inschrift.)

Der im Wagen fährt, er sei gesegnet, Berachtet er nicht, wer zu Fuß ihm begegnet; Und gesegnet sei, der zu Fuße schreitet, Wenn er den im Wagen nicht beneidet.

# Musikalische Sonette.

T.

## Bidmung.

(An Raufmann.)

In dieses langen Carnevales Nöthen, Wo in den Sälen die Concerte schweigen, Nur luft'ge Walzer alle Geigen geigen Und süße Polka's alle Flöten flöten;

Wo auf der Bühne Pauken und Trompeten Der Menge schale Renigkeiten zeigen, Der Sonnenaufgang und der Schlittschuhreigen Die Narrenwelt entzücken im Propheten:

Könnt' ich zu dir in diesem Jammer eilen, Du ließest mich der Meister Werte hören, Ein Meister selbst, o Freund, auf dem Klaviere.

Doch nun, getrennt von dir durch viele Meilen, Will ich die Muse zu mir her beschwören, Daß sie mit mir im Stillen musicire.

#### II.

#### Säudel.

Das ist ein Mann! er gleicht ben alten Sichen, In beren Aesten Gottes Stürme hausen Und ihre Urweltsmelodien sausen: Bon beutscher Kraft ein unvergänglich Zeichen.

Wag auch die Zeit ihm manche Locke bleichen, Der Mode Hauch an seinen Arien zausen: Doch seiner Chörc, seiner Fugen Brausen Wird bis an's Ende noch der Tage reichen.

Wie lieblich er vom guten Hirten fingt! Wie tief der Schmerz des Mittlers ihn durchdringt! Wie er der Auferstehung Trost empfindet!

Bis dann des Hallelujah Grundgewalt, Der Preis, der von des Lammes Stuhle schallt, Sünd', Höll' und Tod allmächtig überwindet.

III.

#### Glud.

Oft treibt cs mich an hellen Wintertagen An deinem ehrnen Bild vorbeizugehen\*), Dir in das strenge Angesicht zu sehen, Und jedesmal mit innigem Behagen.

Wißt' einer nichts von dir, doch müßt' er sagen: Das war ein Geist von frischem, scharfem Weben, Dem konnten keine Nebel widerstehen, Und Wolken wußt' er in die Flucht zu jagen.

Ia, Wahrheit gabst du wieder deiner Kunst, Berschmähtest leerer Töne süßen Tand, Auf die Gesahr, der Menge zu mißfallen:

Lessing der Oper; die durch Göttergunst Bald auch in Mozart ihren Goethe sand: Der Größte nicht, doch ehrenwerth vor allen.

<sup>\*)</sup> Statue des Meisters in München, damals vor dem Odeon, jest auf dem Promenadeplat.

#### IV.

## Haydn's Schöpfung.

Wenn Andre sich ben Sohn zum Preise nahmen, So mochtest du es lieber mit dem Alten, Ich meine, mit Gott Vater selber, halten Und priesest in der Schöpfung seinen Namen.

Erst machst du Licht; dann zeigst du, wie die Samen Der Dinge sich in seinem Strahl entsalten: Der Pflanzen wunderwürdige Gestalten, Die Thiere drauf, die wilden mit den zahmen.

Und nun das liebe erste Menschenpaar, Der Mann! das Weib! der erste Liebesblick! Da geht das Herz dir auf, du guter Alter.

Erzengel bringen Gott ihr Loblied bar; Doch ihm wie dir ift guter Menschen Glück Der liebste Ton in seinem großen Pfalter.

#### V.

### Sandu's Symphonie in G.

Wer nie bes Maßes heilige Schranke brach, Wem nach bescheidenem Ziel die Wünsche streben, Dem geht in sanstem Wandel hin das Leben, Wie durch die Wiesen rinnt ein heller Bach.

Zufrieden lebt er unter niedrem Dach, In seines Gottes Willen froh ergeben; Bon ihm gerusen würd' er ohne Beben Zum Kampf sich gürten mit dem Ungemach.

Doch nein! er sieht im stillen Friedensthal Die Jahre flieh'n in muntrer Thätigkeit, Umspickt von unschuldsvollen Enkeltänzen;

Indeß ein Becher Weins beim frohen Mahl Sein Herz erwärmt, und holbe Bärtlichkeit Des Hauptes Schnee umzieht mit Frühlingskränzen.

#### VI.

# Die Entführung aus bem Serail.

Das luft'ge Stück im Sinnbild nachzuahmen, Möcht' ich mit diefer Feber zelchnen können: Dann sett' ich einen Bären, leicht zu nennen, Geneckt von Liebesgöttern, in den Rahmen.

Erst tanzt der Bär, gleich einem jener zahmen, Nach einer Pfeise, die wir alle kennen; Dann sehn wir toll ihn hin und wieder rennen, Dem Amors Bienenstiche schlecht bekamen.

"Doch wie? du sprichst nur immer von dem Bengel; Soll nichts des treusten Paares Liebe gelten? Das Herz nicht gelten, das so feurig klopfet?"

Gewiß, ich fühl's: sie singen wie die Engel; Doch über Alles geht mir — mögt ihr schelten — Der alte Türk' — und nun sogar bezopfet.

#### VII.

# Figaro's Hochzeit.

Wo ift ein Sänger, so wie du, der Liebe? Wo einer, der ihr wundersames Walten, In allen Arten, Stufen und Gestalten, Im Tongemälbe so, wie du, umschriebe?

Bom ersten Knospen scheu verhüllter Triebe, Bis wo sie sich zur Blüthenpracht entfalten; Bom Sinnenrausch, den keine Zügel halten, Bis zu dem zarten Seelenhauch: Ich liebe!

Hier haft bu nun ber saubern Liebesvögel Ein ganzes Nest, ein volles, ausgenommen, Und zeigst sie uns mit allen ihren Streichen:

Der ift kaum flügg'; der fliegt mit vollem Segel; Ein dritter hat schon etwas abbekommen: Ein Durcheinander ohne seinesgleichen.

#### VIII.

#### Don Juan.

Wie lustig rauschen hier bes Lebens Bronnen! Im Glase schäumt der Purpursaft der Trauben; Die Liebe lockt in dunkle Myrthenlauben; Im hellen Saale hat der Tanz begonnen.

Doch hütet euch, hier wird Verrath gesponnen! Der wilde Trich ift ohne Treu und Glauben, Die Unschuld würgt er, wie der Falk die Tauben, Und ist der Menschenrache leicht entronnen.

Nun aber werben die Erschlag'nen wach, • Sie reben mit der Stimme des Gerichts, Dem Lüstling reicht der Tod die Marmorhände.

Da stirbt der freche Muth im bangen Ach, Des Lebens bunter Traum zerrinnt in Nichts, Und Grabesschweigen ist des Jubels Ende.

#### IX.

# Zanberflöte.

## 1. Mozart.

Dem Gotte gleich, der aus den Thorenstreichen Der Menschenkinder Weltgeschicke flicht, Haft du aus einem närrischen Gedicht Ein Tönewerk erschaffen sonder gleichen.

Schon warst du nahe jenen ernsten Reichen, Wo jede Lebenstäuschung uns zerbricht, Das Haupt umstrahlt von jenem reinen Licht, Bor dem die bunten Erdenfarben bleichen.

Da schien der Menschen Thun dir Kinderspiel, Du sahst den Haß in ew'ge Nacht gebannt, Die Liebe sich zur Weisheit mild verklären.

Dank dir, verklärter Meister! nah dem Ziel, Hast du uns liebend noch herabgesandt Borklänge von der Harmonie der Sphären.

X.

# Bauberflöte.

## 2. Schifaneber.

Was schisaniret ihr den Schisaneder? Der Käfer sei er, sprechet ihr mit Hohn, Der auf des Adlers Schweise sich zum Thron Jovis emporschwang, nicht mit eigner Feder.

Das Paar ist ungleich, das empsindet Jeder: Sterblich das Wort, unsterblich jeder Ton; Doch zog nicht einst im Schlaf ein Erdensohn Aus ihren Gleisen Luna's Silberräder?

Ist Cos mit Tithonos nicht vereint? Ihn trifft kein Tob, ob auch sein Alter wächst, Er ruht, ein Greis, im Arm der Swigschönen.

Doch in der Göttin Rosengluth erscheint Er selber jung — wie Schikaneders Text Sich ewig neu verklärt in Mozart's Tönen.

#### XI.

# Mozart's Symphonie in C.

Auf, zu des Daseins Gipfeln tühn hinan! Wozu im Qualm der Niederungen zagen? Bersuch's, wie hoch dich deine Flügel tragen, Wein Geist, und mache dir durch Wolken Bahn.

Wie? hob mich zum Olymp ein luft'ger Kahn? Welch gold'ne Lichter seh' ich um mich tagen, Und welch ein nie empfundenes Behagen Dringt, wie ein Aetherstrom, auf mich heran?

Schon reißt ein sel'ger Uebermuth mich fort; Hintanz' ich unter Göttinnen gereiht, Bom Festgesang bes Musenchors begeistert.

Titanen seh' ich in den Tiefen dort, Dumpf murren sie und drohen neuen Streit: Ein Wink von Zeus — und Alles ift bemeistert.

#### XII.

#### Beethoven.

Fidelio.

Nicht in Sevilla's Gärten, wo die Düfte Bon Rosen und Jasmin den Sinn verwirren: Du führst uns hin, wo nächt'ge Bögel schwirren, In kalte, moderseuchte Kerkergrüfte.

Nicht füße Laute füllen hier die Lüfte Bon Mädchenchören, die wie Tauben girren: Bon Gramesseufzern nur und Kettenklirren Tönt dumpfer Wiederhall durch diese Klüfte.

Doch welcher Himmelsklang zerreißt die Nacht? Ist's Liebe? Nein, das ist die Liebe nicht, Die um das Schöne flattert, um das Neue.

Die ist's, die Ernst aus eitlem Spiele macht, Die sich aus Dornen bleiche Rosen bricht, Die Dulberin, Erlöserin — die Treue.

#### XIII.

## Beethoven's A-dur Symphonie.

Du lockst mit holdem Schmeichellaut mein Schnen; Nein, ist es Wahrheit oder eitles Wähnen, Daß mir das Ziel, mein Glück, schon nahe scheint?

Ha, böser Zaubrer, war es so gemeint? Berschmelzen soll ich unter deinen Tönen? Seit Qualen kennt das Herz, das Auge Thränen, Ward bittrer — ach! und süßer nie geweint.

Doch aus dem Thränenbade neubelebt, Ein Jüngling, steigt der Geist, tritt fühn daher, Umhüpft von leichter Scherze munterm Chore.

Was leichter Scherz? Jauchzt, daß die Erde bebt! Es rase Lust, und ein Bacchantenheer Sprenge des Göttersaales ehrne Thore!

#### XIV.

## Beethoven's Mufit zum Egmont.

Ein ebles Bolk, das schnöden Druck erfahren, Wic es sich aufmacht, Geltung seinen Rechten Und seinen Kindern Freiheit zu ersechten, Das zeigst du uns in muthigen Fansaren.

Und mitten durch den Lärm und die Gefahren, Dem Mondstrahl gleich in sturmerregten Rächten, Hört man die Liebe zarte Töne flechten, Zum Tode freudig, wie die Kriegerschaaren.

Wo aber bleibt des Helben leichtes Blut, Das willig sich der guten Stunde leiht, Nicht forgend für des nächsten Tages Wetter?

Das kam dir selbst, du Armer, nicht zu gut: Du kanntest Luft, du kanntest Seligkeit; Doch heitern Sinn versagten dir die Götter.

#### XV.

## Pastoral = Symphonie.

Hier also lieg' ich an des Baches Rande; Ich mein', ich hör' ihn über Kiesel rauschen — "Ich bitte, nicht die Scenen-zu vertauschen; Wir sind erst bei der Ankunft auf dem Lande." —

Nun aber gilt's, in holbem Unverstande Am Schlag der Nachtigall sich zu berauschen — "O nein, die Töne, die wir jett belauschen, Sie sind des Kukuks, dieß mein Ohr zum Pfande!" —

Gewiß, sie sind bes Kutuks, diese Bauern! Das tanzt wie Stiere! — "Wenn ich richtig deute, Sind das schon Donner, die sich wild verschränken.

Dann merken Sie die Sonne nach den Schauern." — Ja, viel zu merken gibt der Meister heute; Sonst gibt er mehr zu fühlen und zu denken.

#### Blaten.

Mag beine Dichtung uns ein Garten scheinen, Gepflanzt auf einem etwas magern Boden: Doch, reisten wir bis zu ben Antipoben, Gepflegter fänden wir und säubrer keinen.

Wenn du in deinen Dramen, wie wir meinen, Dich wunderlich bemühtest, schale Moden Durch schale Parodien auszuroden: So zählen wir sie kaum noch zu den Deinen.

Doch beiner Oben keusche Marmorglieber, Der wohlgeprägten Epigramme Kette, Der zarte Farbenschmelz so mancher Lieber,

Und dann die rein gezeichneten Sonette — Sie laden edle Geifter immer wieder Als Mufterbilder zur geweihten Stätte.

# Elegie.

Mach dem Strand der Jar Mit umflortem Blick Schau' ich oft aus dieser Musenstadt zurück. Ob der Witz mich höhne, Ich gesteh' mit Schmerz: Eine braune Schöne Fesselt dort mein Herz.

Freunde, ja, gefunden Hatt' ich bort ein Lieb, Das zu allen Stunden Freundlich hold mir blieb. Morgens milb und labend, Frisch Mittags und klar, Und am stillen Abend Zum Entzücken gar.

Schon ihr Nahestehen That dem Herzen gut; Ihr in's Aug' zu sehen, Wachte muntres Blut; Doch wenn sie den Lippen Sich geneigt ergab, Wit verschämtem Nippen Ging es da nicht ab. Nein, im Land ber Blonden Halt' ein Andrer Haus! Ich, in wenig Monden, Wandre wieder aus. Dann, mit welchen Launen Mir das Glück auch droht, Trennt vom lieben braunen Bier mich nur der Tod.

Weimar 1851.

## Wieder auf bem Rhein.

Das ist ber alte Strom, Auf dem ich sahre; Das ist der alte Dom, Den ich gewahre. Wie sie, des Wechsels froh, Blieb ich derfelbe so Im Flug der Jahre?

Berjüngt stehn Halm und Blatt In Wald und Aue; Es prangen Dorf und Stadt In neuem Baue. Wo sonst in meinem Haar Die braune Locke war, Ist jetzt die graue.

Einft zog ich diese Bahn In Jugendfreude; Dann kam ich, angethan Mit schwarzem Leide. Jest zwischen Leid und Lust, Trag' ich in wunder Brust Entschlummert beide. So paart ber Jahre Flichn Berluft Gewinne. Fort mit den Wellen zichn Wuthwill' und Minne: Doch aus der Blüthe Flucht Reimt eine volle Frucht Gereiftem Sinne.

### An Runo Fischer.

**D**ein Fahrzeug hatte Gegenwind, Die Segel waren eingenommen: So kam es auf dem Fluß geschwommen, Die Strömung trieb es nur gelind.

Mein Schifflein schwamm die gleiche Bahn, Es kam dem deinigen zur Seite, Erwünscht war beiden das Geleite: So zog man nachbarlich voran.

Es waren Tage voll Genuß, Man grüßte sich am frühen Morgen, Bergaß im Redetausch die Sorgen, In Zukunftsplanen den Verdruß.

Auf einmal weicht der Lüfte Groll; Es bläft dir günstig in den Rücken: Die Segel auf! und mit Entzücken Erblickst du sie geschwellt und voll.

Und rufft auch mir: "Die Segel auf, Benut, auch du des Windes Treiben; Laß uns fortan beisammen bleiben, Beisammen auch im vollen Lauf!" Ia, Segel auf! Da sieh nur her: Bei mir ist Tuch und Tau verwittert, Der Mast, vom Wetterstrahl zersplittert, Erträgt im Wind kein Segel mehr.

Zieh du mit aller Götter Gunft Bom Fluß zum Strom, vom Strom zum Meere; Erwirb dir Gut, erwirb dir Ehre, Und Ruhm der deutschen Steuerkunft.

Wich aber laß im Fluß zurück! Wich zieht es nach bem nächsten Hafen, Ich wünsche nichts mehr als zu schlasen Nach langer Wüh' und kurzem Glück.

27. December 1856.

#### Altwerben.

An Rapp.

Du klagst, daß dich die Jahre drücken, Du sprichst mit Kummer im Gesicht, Ein halb Jahrhundert auf dem Rücken Sei doch ein lästiges Gewicht. Laß auf das Alter Andere schelten; Du kannst damit zusrieden sein: Du alterst, Freund, ich laß' es gelten, Doch alterst du wie edler Wein.

Du sagst, daß beine Haare schwinden; Je nun, die meinen schwinden auch. Dir aber blüht, sie zu umwinden, Im Garten mancher Rosenstrauch. Ich kauschte Cäsars Lorbeerkrone Um deinen Blumenkranz nicht ein: Du alterst, Freund, es ist nicht ohne, Doch alterst du wie ebler Wein. Daß Händ' und Füße dir erkalten, Bersicherst du mit bangem Schmerz. Getrost! du hast ja warm erhalten Und jung im Busen dir das Herz. Nicht heißer in der Jugend Zeiten Hat es geglüht und nicht so rein: Du alterst, Freund, ich will nicht streiten, Doch alterst du wie edler Wein.

Nicht jeder Wein wird mit den Jahren Gediegner, als er Anfangs war. Nicht viele find in grauen Haaren Mehr werth noch, als im braunen Haar. Was heuer floß von deiner Kelter, Ift gut, und wird noch beffer sein: So werde, Bester, alt und älter, Du alterst nur wie ebler Wein.

Obe. An Rapp.

Ungleich wog uns ein Gott (aber ich murre nicht) Loos und Schickungen: Mir wog er die Einfamkeit, Wog mir, ferne der Heimath, Mih'n und Sorgen ohn' Ende zu.

Dir im friedlichen Thal, zwischen bewaldeten Hügeln, wo sich der Fluß stille durch Wicsen krümmt, Unter Linden und Rosen Gab der Gütige Hof und Haus.

Und kein leeres: er gab drinnen die Gattin dir, Die es ordnet und schmückt, gab dir den blühenden Kranz der lieblichen Kinder, Deiner bleichenden Locken Zier.

Als ein Hirte des Bolks wandelft du, oft begrüßt, Durch die Gaffen des Dorfs, wandelft du durch die Flux. Und von luftiger Höhe Ueberschaust du dein Königreich. Freu' dich lange des Glücks, das dir ein Gott beschied! Ich, so gut ich's vermag, stehe dem Mißgeschick; Bis von beiden die Wenschen Sagen werden: Sie waren einst.

Nur in Büchern alsdann, auf dem bestaubten Brett, Zwischen Spinnen und Wust lebet dein Freund noch fort; Selten öffnet die Blätter Noch ein Leser und löst den Geist.

Doch du, Bester, auch dann noch der Beglücktere, Lebst in Wicsen und Wald, lebst in dem klaren Fluß, Webst in Lüsten und Lichtern Als der Genius jener Flur.

Tränkst die Blumen im Feld emsig mit Morgenthau, Schirmst in Wald und Gebüsch zärtliche Bogelbrut, Wehst um duftige Rosen Als sanktkühlender Abendhauch.

Manchem Wanberer bann, welcher die Straße zieht, Manchem Ackerer, der müde nach Hause kehrt, Wird ein Mann sich gefellen, Weisheit redend, im dunkeln Rock.

Sie erkennen ihn nicht, wenn er, dem Dorfe nah, Sich mit freundlichem Gruß kehrt nach dem Seitenpfad; Doch die sinnige Rede Lebt den Männern im Herzen fort.

Eines Tages vielleicht wandelt ein künftiger Bolkshirt dort aus dem Haus hinter dem Lindenbaum Nach dem Wald, und im Woosse Sihend zieht er ein Buch hervor. Liest vom Ritter, wie kühn einft er den Würfel warf, Wie das Spiel er verlor und auf der Insel starb; — Horch, da rauscht's in den Zweigen, Weht die Blätter des Buches um.

Sei willtommen, o Freund, ber mich im Winde grüßt! Wie ist's traurig, gebanut stecken im engen Buch! Komm und nimm in die Freiheit, In die große Natur mich mit!

## Der Magifter.

Bur Miethe wohnt der Herr Magister Dort auf dem Markt im dritten Stock. Mit einem Buch zu sehen ist er Am Fenster oft im braunen Rock. Allein des Playes Lärm und Treiben Hält auf die Dauer er nicht aus; Ach! ruft er, wann, um drin zu bleiben, Find' ich einmal ein stilles Haus?

Er wechselt, und in schmaler Gasse Zieht er bei einem Tischler ein. Bescheiden sind die Wohngelasse, Doch wird's im Gäßchen ruhig sein. Allein das Pochen, Hobeln, Sägen Der Werkstatt ist ihm bald ein Grauß; Er kündigt auf und fragt verlegen: Wo sind' ich doch ein stilles Hauß?

Icht wandert er zu einem Schneider: Ein Schneider ist ein stiller Mann. Hier aber trifft der Gute leider Fünf ungezogne Kinder an. Ihr Heulen, Schrei'n auf Trepp' und Gange Stört ihn im Denken überauß; Er zieht auf's Neu' und seufzet bange: Find' ich denn nie ein stilles Hauß? Doch schon im nächsten Vierteljahre Entnimmt der Tod ihn jedem Leid. Der Tischler hobelt ihm die Bahre, Der Schneider näht sein Todtenkleid. Zur Auhstatt vor dem Thore tragen Die schwarzen Männer ihn hinauß: Nun fand er ja, was er mit Klagen So lang gesucht: ein stilles Haus.

# In ein Album.

Freundschaft reift in langen Jahren; In Gefahren
Gibt sie ihre sichern Proben.
Aber loben
Soll man die auch, die in Stunden Rasch empfunden,
In beglückten Umgangstagen Angetragen,
Während schöner Sommerwochen Ausgesprochen,
Sich als gut für's ganze Leben Kund gegeben.

## Raifer Josef im Sterben.

Mein Leben ist zerronnen, Es schwindet meine Kraft, Die, ach! so Viel begonnen, So Weniges geschafft. Im ernsten Wettlaufspiele Lief ich zu rasch vielleicht: Nun steh' ich an dem Ziele, Und habe nichts erreicht.

Ich suchte nur das Rechte, Der Bölker Wohlergehn; Ich wollte frei die Anechte, Die Herren menschlich sehn. Zum Bessern war ich Dränger, Zum Lichte lud ich ein; Die Priester sollten länger Nicht saule Pfassen sein.

Doch konnte nicht gelingen, Was ich so kühn begann: Zum Glücke wollt' ich zwingen, Drum hieß ich cin Tyrann. Bald trugen freche Hetzer Aufruhr von Land zu Land. O Menschheit! beinen Schätzer, Wie hast du ihn verkannt. Der noch in seinem Scheiben Der hehren Sonne glich, Wie muß ich dich beneiden, Du großer Friederich! Es bleibt für deine Staaten Dein Geist ein sichrer Hort; Es wachsen deine Saaten Auch unter Stürmen fort.

Ach, was ich Armer streute, Fiel auf ein wüstes Land; Dein Walten büß' ich heute, Du zweiter Ferdinand. Du hast dem Licht gewehret, Du hast die Luft verdumpft, Destreichs Gesild verheeret, Das keiner mehr entsumpft.

Wohlan, es schlägt die Stunde, Hinüber muß ich jetzt. Der Mutter bring' ich Kunde, Die sie in Gram versetzt. Vor Audolf dann, dem Ahne, Neig' ich in Demuth mich; Doch Deutschlands Kron' und Fahne Geb' ich dem Friederich.

### Die Lieder des Berftorbenen\*).

Was reget ihr Lieder Entschlafne Gefühle, Welch buntes Gewühle Mir auf in der Bruft? Ihr wecket die Geister Bergangener Tage, Erneuert die Klage, Erneuert die Lust.

Bo find sie geblieben, Die goldenen Stunden, Da noch uns umwunden Der traute Berein? Es lauschten dem Sänger Die munteren Zecher, Und schäumende Becher Erklangen darein.

Wo blieb, der die Lieder Den Freunden gefungen, Mit Epheu umschlungen Das lockige Haupt? Wie blühte der Jüngling Im bleichenden Haare: Er lag auf der Bahre Uch, eh' wir's geglaubt.

<sup>\*)</sup> Seines Freundes, des Componifien Rauffmann.

Wo blieben die Freunde, Die Hörer der Lieber? Wer fordert sie wieder Vom strengen Geschick? Wo blieb er vor Allen Der Edle, der Reine? Wo blieb er, der Feine, Sein Scherz und sein Blick?

Hinab zu ben Schatten Schon stiegen die Besten; Was soll's mit den Resten Noch oben im Licht? Es schwanden mit ihnen Die schwanden Tage; Die sehnende Klage Erwecket sie nicht.

Bon Neuem ertönen Die theuren Gesänge! Es heben die Klänge, Sie tragen mich fort. Ihr winket — ich komme! O heilige Schatten! O friedliche Matten!

# Gafel.

Wer weiß zu leben? Wer zu leiden weiß. Wer zu genießen? Der zu meiden weiß. Wer ist der Reiche? Der sich beim Ertrag Des eignen Fleißes zu bescheiden weiß. Wer lenkt die Herzen? Der den herben Ernst Stets in ein heitres Wort zu kleiden weiß. Wer ist der Weise? Der das salsche Gold Vom ächten schnell zu unterscheiden weiß. Und wer der Fromme? Der von Menschen wohl, Doch nichts von Christen oder Heiden weiß.

1860 ober 1861.

# Ansgleichung.

Wenn du um eine Geistesthat So von der Mitwelt wirft geschmäht, Daß selbst der Freund, der Kamerad Dir schaubernd aus dem Wege geht:

Dann hoch das Haupt und hoch den Sinn! Dann lache der gelehrten Herrn! Denn über alle hoch dahin Geht leuchtend deines Geistes Stern.

Doch wenn sich's wendet, wenn's nun heißt: Man that dem Mann zu viel der Schmach! Dann eingezogen! es beweist: Nun kommen dir auch Andre nach.

Und wenn man endlich Ruh' dir gönnt, Und noch ein Stückhen Ruhm dazu: Dann, Alter, hat's mit dir ein End', Dann ift die Welt fo klug wie du.

# 3m Januar.

Wie fteht im Wintersturme bort So still der Apfelbaum; Es rühret ihm der grimme Nord Die kahlen Aeste kaum.

Wenn es jett Sommer wäre, ha! Wie wühlte das im Laub; Wie wären Aest' und Zweige da Der wilden Lüfte Raub!

So läßt der Sturm der Leidenschaft Das Alter ungerührt, Der starker Jugend volle Kraft Gewaltsam mit sich führt.

# Meiner Tochter zum 20. Geburtstage. (Rach Röln.)

Verse gehn dir über Ruchen,

Närrisch Kind, das weiß ich schon.
Doch wo soll mein Vers dich suchen,
Seit du über'n Rhein gestohn?
Köln ist groß, hat viele Gassen:
Vögelchen, wer zeigt mir an,
Wo ich dich beim Flügel sassen,
Dir mein Sprüchlein sagen kann?

In des Reichthums Prunkpaläste Folgt mein armes Lied dir nicht; Im Getümmel satter Gäste Lauscht kein Ohr auf ein Gedicht. Schau' dir an der Wände Schimmer, Der Geräthe bunte Pracht, Und erkenne: das ist's nimmer, Was den Menschen glücklich macht.

Auch die Kirchen und Kapellen Sind mir kein gelegner Ort; Da betäubt der Pfaffen Schellen Iedes kluge Menschenwort. Andacht wölbte diese Bogen, Diese Kuppeln hoch und hehr; Doch der Gott ist ausgezogen, Wohnt in keinem Tempel mehr. Lieber auf die freien Felder Folg' ich deinem flücht'gen Fuß, In die frischen Birkenwälder, An den breiten tiesen Fluß. Hier ist inniges Behagen, Und schon summ' ich ein Gedicht: Doch da hör' ich Lerchen schlagen, Und so lieblich kann ich's nicht.

Best beginnt der Tag zu dunkeln, Und vom langen Wandern matt, Kehr' ich bei der Sterne Funkeln Wieder in die laute Stadt. Hier im schmucken, stillen Zimmer, Unter Freunden, treu und gut, Find' ich bei der Lampe Schimmer Endlich dich, mein leichtes Blut.

Hier ergickt sich Herz zu Herzen, Bon dem Lauscher unbewacht; Theurer Todten wird mit Schmerzen, Froh der Lebenden gedacht. Der gesunkne Wuth ermannt sich, Auch die Berskunst kehrt zurück, Und zum Jahrstag Nummer 20 Wünsch' ich dir gereimtes Glück.

# Ermunterung.

Fort mit beinem alten Laster! Allen Mißmuth ausgefegt! Für die Wunden, die es schlägt, Reicht das Leben auch das Pflaster.

Riß ber Strom hinweg die Brücke, Muthig in den Kahn hinein! Nahm die Rugel dir ein Bein, Greife rüstig nach der Krücke!

1863. Auf ber Gifenbahn nach Berlin.

# Bufpruch.

Gebent ber schönen Tage, Die du so lang genossen, Willig und unverdrossen Füge dich jett ber Plage.

Daß sich das Leiden wende, Das dich so schwer betroffen, Täusche dich nicht zu hoffen; Aber es nimmt ein Ende.

# Arabischer Spruch.

Im Bogenschießen hab' ich keinen unterrichtet, Der nicht zum Dank zulest ben Pfeil auf mich gerichtet.

# Gin Befucher.

Einst kam vom fernen Gades Nach Rom ein Mann gepilgert,' Den Livius zu sehen;
Und als er ihn gesehen
Schifft' er zurück nach Gades.
Da sprachen die zu Gades:
Nun, Landsmann, so bericht' uns, Wie sieht er aus, der Edle?
Da sagte der Gereiste:
Der Edle, müßt ihr wissen,
Sieht aus wie andre Leute.
Nun, — sprachen die zu Gades —
Der andern Leute haben
Wir hier genug zu Gades,
Da sparen wir die Reise.

# Obnffens.

Schlafend landet ber Dulber an Ithaka. Aber er hatte Tag' und Nächte vordem wach sich am Steuer gemüht.

# Mit Unterschied.

- A. Wenn einer mit der Feder Wucht Den andern abzuschlachten sucht, Das hab' ich immer wüst gefunden.
- B. Nur Schuld des Schlächters wäre das: Apollo hat den Marsyas Gewiß mit Grazic geschunden.

## hero und Leander von Schiller.

Griechen, unser Liebespärchen,
Sprößlinge des schönen Volkes,
Das sich leichter Aleidung freute,
In des deutschen Dichters Liede
(Eines hochbegabten Dichters,
Und das Lied auch ist vortrefflich)
Welche bauschigen Gewänder,
Erinolinen, Pluderhosen
Wythologischer Redensarten
Tragen sie auf ihren Leibern!
Immer hat es mich gewundert,
In den bauschigen Gewändern,
Luftgeschwollen gleich Ballonen,
Wie sie nur ertrinken konnten.

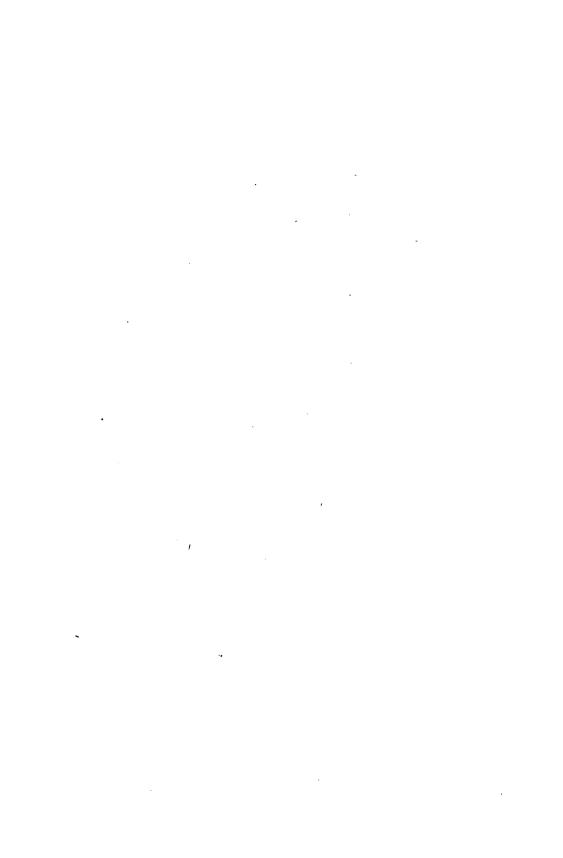

1866—1872.

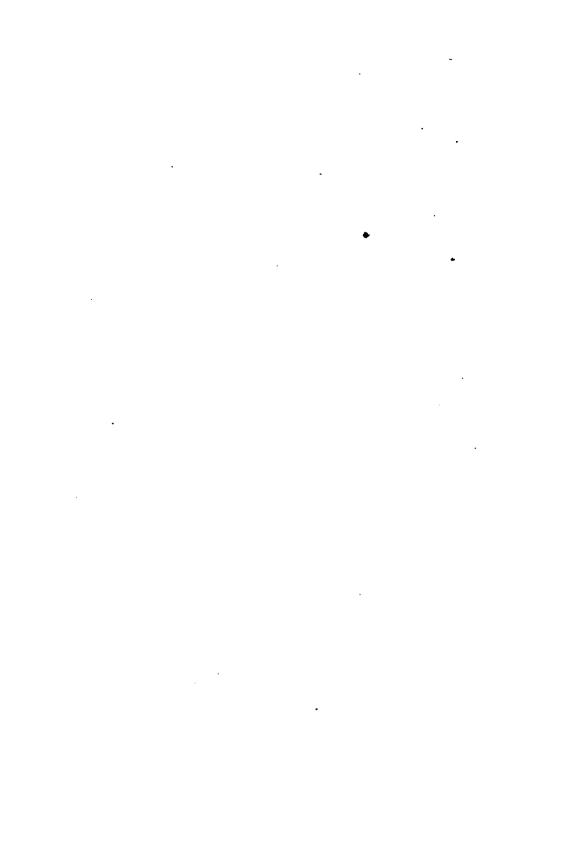

#### Gafel.

Vor Kürsten wie im Bolksgedräng hab ich mich immer strack gehalten; Nie hab' ich von der Joppe viel, nie mehr vom Ordensfrack gehalten. Stets war bes weisen Meifters Spruch für mich von zwingenbem Gewicht: Doch gar nichts hab' ich immer auf bes Publifums Geschmack gehalten. Ein Gläschen Wein, ein traulich Wort mit einem Freunde tauscht' ich gern; Den großen Cirkeln hat mich fern ber Lärm und ber Tabak gehalten. Die Menschheit hielt ich immer hoch, und manchen Menschen liebt' ich auch, Die Mehrzahl aber hab' ich ftets, verzeih' mir's Gott, für Back gehalten. Roch blinkt des Mondes Silbertahn, der Sonne goldnes Schiff wie neu: Doch biefen Erdball hab' ich oft schon für ein altes Wrad gehalten.

# Auf einen Sofrath.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret. Horat.

**W**as ber alte Horaz geschrieben, Hat sich an dem nur halb bewährt: Die Natur hat er sich ausgetrieben, Aber sie ist nicht wieder gekehrt.

#### Brofeß.

(Münden.)

War' ich vor sechs Jahrhunderten geboren, So hätt' ich all' der Sorgen, die mich drücken, Der Centnerlasten, den gebeugten Rücken Entladen längst vor eines Klosters Thoren.

O holber Ruhefitz, ben ich erkoren! Wie diese stillen Gänge mich beglücken, Der Glocken Silberstimmen mich entzücken, Zum himmel auf mich hebt das Lied der Horen!

Sei mir gegrüßt, bu meine schmale Zelle, Du Büchersaal, bes Geistes Vorrathstammer, Und meiner Augen Trost, umhegter Garten.

Sanft legt sich hier des Lebens lette Welle, Die Seele schweigt, gleich fern von Lust und Jammer, Das Schlummerstündlein ruhig abzuwarten.

## Das lesende Publifum.

Das Publikum ift eine Ruh, Die grast und grast nur immer zu; Rommt eine Blum' ihr vor die Nas', Die nimmt sie mit und fragt nicht: was? Ist ihr wie andres Futter auch, Beschäftigt das Maul und füllt den Bauch.

## In einer Mozart = Matinee.

Diese süßen Friedensklänge Ueberfüllen mich mit Glück; Doch die bittern Tropfen zwänge Ich in's Auge kaum zurück.

Elend war ich allzulange: Sahst du nie die Mauerwand, Die im Sturm und Flockendrange Einen langen Winter stand,

Wenn im März durch Flur und Haine Geht das erste laue Wehn, Sahst du nie die alten Steine Dann in hellen Thränen stehn?

#### An Franz Lachner.

Den Stab, den lange ruhmboll du geschwungen, Mit dem, ein Feldherr, du gebot'st den Tönen, Ihn hat, geschickt im Wühlen, keck im Höhnen, Dir schnöder Undank aus der Hand gerungen.

Vom hohen Geiste beiner Kunft burchdrungen, Rahmst du als Ziel dir vor, zum ächten Schönen Die Sinne wie die Herzen zu gewöhnen: Und dieses Lebenswerk ist dir gelungen.

Abwehrtest du mit Ernst die trüben Wasser Der Modekunst, den Schwarm der wirren Geister, Die uns das Chaos gerne wiederbrächten.

Das schuf dir manchen Neider, manchen Haffer, Doch eilt die Muse dir dafür, o Meister, Den vollen Lorbeer in das Haar zu slechten.

### Legende\*).

Als einft Glia, ber Brophet. Sich in ber Bufte bergen that. Allwo, wie ihr als Chriften wißt, Viel Sand und wenig Wasser ist. Lud fich, wie felbft ein Beide faßt, Gar bald ber Durft bei ihm zu Gaft. Beil nun im himmel ein Prophet Vortrefflich angeschrieben steht. Rief er zu seinem Gott und herrn: Eine saft'ge Birne hätt' ich gern! Der Herre brauf nach seiner Art Schmunzelt in seinen langen Bart, Flugs einen Engel betachirt, Der einen Apfel ihm fervirt. Elia war von heißem Hirn, Er runzelt seine table Stirn: Hätt' eine Birn' ihm benn, er bacht, Mehr als der Apfel Wüh' gemacht? Doch an dem Apfel auch zulett Wie an ber Birne fich ergest.

Als nun der Seher lobesam Nach Zarpath zu der Wittwe kam, Die, wie aus dem Verfolge klar,

<sup>\*)</sup> Als die Tochter fich ein Madchen wünschte und einen Rnaben befam.

Damals noch keine Wittwe war,
Sprach sie zu ihm: Mein Herr Prophet,
Ich bin gesegnet, wie ihr seht;
Nun haben wir da schon einen Anaben,
Möchten drum gern ein Mägdlein haben.
So steht denn im Gebet mir bei,
Daß die Erhörung sicher sei.

Der Alte drauf, noch immer wild, Spricht: Weib, so du ein Mägdlein willt, Mußt du um einen Anaben bitten, So find da oben jest die Sitten. Und richtig halten beide dann Brünftig um einen Buben an. Meinten, fie seien Bunder wie schlau, Der Gottesmann und auch die Frau: Allein es ift verkehrt gekommen; Der himmel hat sie beim Wort genommen; Statt eines Jungen hat sie nun zween. Wie der Prophete das gesehen, Er lange schweigt, bann aber spricht: Du gute Frau, nun wird mir Licht; Eine Birne wollt' ich ckler Gauch, Ein Apfel aber that cs auch: So freue bu dich beines Knaben, Und laß ihn bald die Ruthe haben.

3. Mai 1868.

#### Am Main.

Dir bring' ich meinen Wandergruß; Noch bift du ja der milde Fluß, Wie wir dich alle kennen. Was fällt denn nur den Leuten ein? Auf einmal sollst du Grenze sein, Du schöner Main, Von Deutschen Deutsche trennen.

Wie seid ihr auf der falschen Spur, Wic sprecht ihr wider die Natur, Ihr Tauben und ihr Blinden! Mit Scheiden läßt er sich nicht ein, Er mag nicht Friedensstörer sein, Der schöne Main, Er liebt nur zu verbinden.

Da wanbelt er mit frohem Sinn In fanften Windungen dahin, Bald heller und bald trüber. Hier Wald, dort füßer Wein, Als lüben sich die Ufer ein, Am schönen Main, Herüber und Hinüber.

Fort mit bem trennenden Phantom! Ein Gürtel sei der goldne Strom An Deutschlands holdem Leibe. Kein Fremder soll ihn uns entweih'n, Wir wollen seine Hüter sein, Du schöner Main, Daß Deutschland unser bleibe.

## Bergicht.

Mögen die Weisen, die zünftigen Wir einen Platz versagen: Zählt man mich zu den Bernünftigen, Will ich mich nicht beklagen; Und ich denke, die Künftigen Werden nach mir noch fragen.

Remagen, Muguft 1868.

#### Gefunben.

D breimal glücklich, wer gefunden hat, Wer seiner Liebe sich verbunden hat! Der, was von Ferne sehnend er erstrebt, Nun zur Ersüllung aller Stunden hat! Jetzt freut er sich der Hindernisse selbst, Die er beharrlich überwunden hat; Der Kämpse, deren Preis er nun besitzt, Doch längst verschmerzt die vielen Wunden hat. Er lacht des Thoren, der des Ruhmes Wild Sehetzt mit athemlosen Hunden hat. Wie griffe wohl nach faulen Früchten noch, Wer selbst die vollen und gesunden hat? Wie lockte den des Augenblickes Lust, Der Seligkeit einmal empfunden hat?

4. März 1869.

#### Bur Confirmation.

Wem mich zu weihen will das Fest mich mahnen? "Dem Himmel dächt'.ich." Doch wo safs' ich ihn? Er war ein schönes Traumbild unsrer Ahnen; Heut gilt's zu wachen, darum lass' ich ihn.

"So sei's der Erde." Weh' der engen Schranke! Weit über sie hinaus in kühnem Flug Trägt mich das Auge, trägt mich der Gedanke; Nein, an der Erde hab' ich nicht genug.

"Die Menschheit denn, die Blüthe dieser Erde." Gewiß, den Menschen dien' ich stets mit Lust; Doch wie mein Thun der Menschheit dienlich werde, Der großen Menschheit, ist mir nicht bewußt.

"So weihe dich, o Jüngling, deinem Volke." Das ist ein Mahnwort, das ich fassen mag; Schon lüftet sich des Zweisels Nebelwolke, Und meine Bahn erleuchtet heller Tag.

Wenn meine Hand am Vaterlande bauet, Dien' ich der Menschheit im beschränkten Thun; Und wenn vom Himmel hoch ein Auge schauet, Sicht es mir freundlich zu — das weiß ich nun.

1869. Für F. L. in B.

#### 3m Balbe.

Der Frühling hat die jungen Lebensssluthen Bon Neuem durch die alte Welt ergossen; Der Wald erwacht, die muntern Buchen sprossen, Kukuk, der Schalk, hört nimmer auf zu tuten.

Doch mitten unter all den Wohlgemuthen Beigt fich die Eiche düster und verdroffen, Die Knospen hält sie streng noch eingeschlossen, Hogt noch das braune Laub an dürren Kuthen.

Der eigenstinnige Baum mit seinen Knorren! — Ie nun, er ist der deutsche Baum, so dächt' ich; Laßt mir den deutschen Cichbaum unverworren.

Was dauern soll, kommt selten übernächtig; Wenn längst die frühen Nachbarbäume dorren, Steht Deutschland noch, die Eiche, grün und mächtig.

15. April 1869. In der Tanne bei Darmftadt.

## Des Pfarrers Bart.

An Rapp.

Sie streiten, sprach man sonst, um bes Kaisers Bart; Wir streiten nicht, wir Freunde, wir scherzen blos; Und fragt der Badegast: ei, worüber? Sagt man ihm: über den Bart des Pfarrers.

Den Bart bes Pfarrers? Aber ein Pfarrer hat Ja keinen Bart, er wäre benn schlecht rafirt. Doch unser Pfarrherr trägt zum grauen Haar ben vollen melirten Schnurrbart.

Drum hebt vor ihm zur Mütze die Finger auf Solbat und Bollschutzwächter, und ob Major, Ob Oberstlieutenant außer Diensten, Streiten bei Tisch die Officiere.

Freund, wenn zum Abmarsch einst die Trompete ruft, Wohl dir, wenn auch St. Peter getäuscht dich dann Zum Hauptmann von Kapernaum weist, Statt zu dem Priefter und dem Leviten.

1869. Ueberlingen.

#### Bor drei und dreißig Jahren.

Welch ein wundersam Gedenken Zieht mir heute durch den Sinn? Darf ich mich darein versenken, So ein Andrer, der ich bin? Wie so schon die Ostern waren, Und die heurigen wie kalt! Ach, vor drei und dreißig Jahren War ich neun und zwanzig alt.

In dem engen Bücherzimmer, Wo ich einsam sann und schrieb, Welch ein rosenfarb'ner Schimmer, Welch ein frischer Lebenstrieb! Du mit deinen frischen Haaren, Jugendliche Huldgestalt — Uch, vor drei und dreißig Jahren War ich neun und zwanzig alt.

Ja, es war ein süßes Träumen In dem milden Dämmerlicht; Blüthenschnee auf allen Bäumen, Doch die Blüthen dauern nicht. Wie so lau die Nächte waren, Und wie sind sie jett so kalt! Uch, vor drei und dreißig Jahren War ich neun und zwanzig alt.

# Standpunkt.

**W**as sprichst du da für Unverstand? Du seist kein Christ, doch Protestant? "Nichts Unverstand! wie mancher ist Kein Mensch, und doch ein frommer Christ."

# Jufdriften in meine neneren Werte.

## Friedliche Blätter.

"Dein Friedensblatt, wie kommt es nur, Daß es dir jetzt mißfallen soll?" Sonst geht mein Schreiben stets aus dur, In diesen Blättern herrscht das moll.

## Frischlin.

Das Buch hat wenig Glück gemacht, Man hat es mir wohl gar verdacht. Ich weiß nicht, wie es ist zu lesen: Zu schreiben ist mir's lustig gewesen.

## Sutten.

Daß Deutschland immer noch Kutten hat, Ift zu beklagen; Doch läßt sich's tragen, Wenn Deutschland immer auch Hutten hat.

Sutten's Gefpräche.

Ulrich Hutten, edler Ritter, Deutscher Freiheit fühner Hort! Deine Lanze ging in Splitter, Doch unsterblich tämpst bein Wort.

#### Reimarus.

Ebler Schweigenber, ich möchte — Doch ich folge beinem Winke: Lessing hat schon beine Rechte, So gewährst du mir die Linke.

Rleine Schriften, Reue Folge.

Wer, wenn mir längst kein Tag mehr scheint, Erkunden will, wie ich gewesen, Wie ich gelacht, wie ich geweint, Der darf nur dieses Büchlein lesen. Bortrag über Leffing's Rathan.

Ist das Thema nicht erledigt, Schelte Keiner mich darum: Wer erschöpft in einer Predigt Je das Evangelium?

Der Chriftus des Glaubens u. f. w.

"Eitel ift der Menschen Streben!" Predigt Salomo, der Weise; Einen sieht man Schleier weben, Daß der Andre sie zerreiße.

#### Alter und neuer Glaube.

Bur 1. Auflage.

Klüchtig scheint es hingesprochen; Flüchtig ift es nicht gemacht: Ausgeführt in so viel Wochen, Als in Jahren burchgebacht.

Bur 2. Auflage.

Auf, alter Krieger, laß das Bangen, Und gürte deine Lenden: Im Sturme haft du angefangen, Im Sturme follst du enden.

ţ

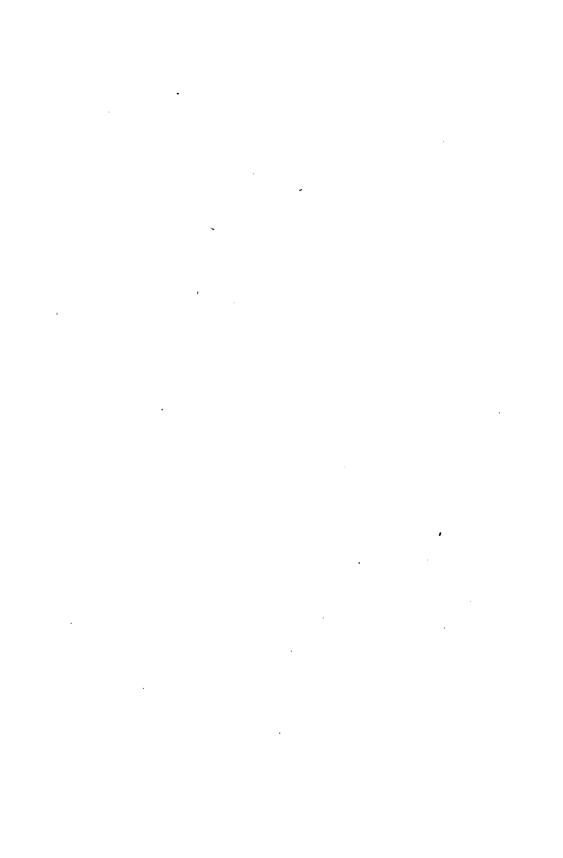

# Aus dem Arankenzimmer.

1873.

Sic tamen absumo decipioque diem.

Ovid. Trist. IV. 10. 114.

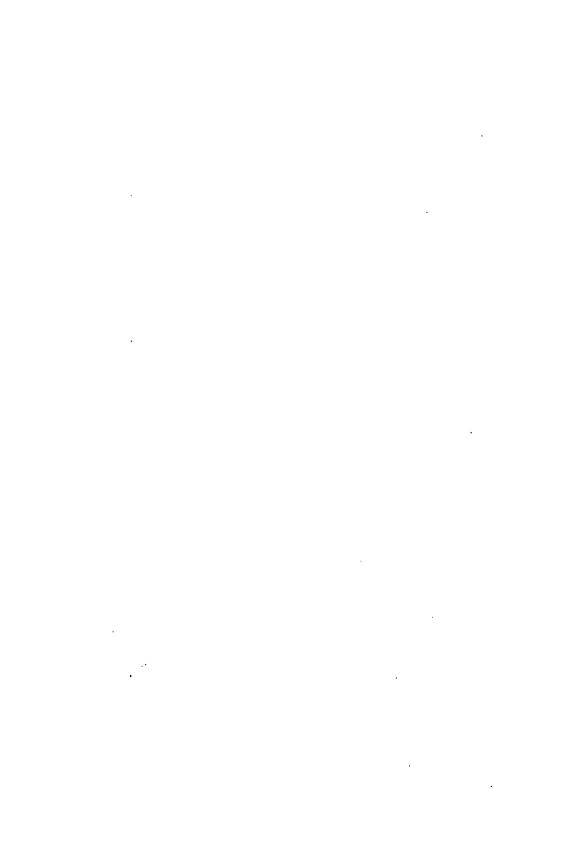

#### An Rapp.

Mancher Scherz gab uns Behagen In der frischen Jugend Tagen: Manchen Schmerz auch, manchen Rummer, Saben wir vereint ertragen: Un die hohen Weltenmächte Stellten wir oft frause Fragen; Spannten rasch den Bogen wieder, Mocht' er einmal auch versagen. Run hat das Geschick mit schwerem Siechthum beinen Freund geschlagen; Schwinden ließ er längst die Hoffnung, Doch verbannt' er auch bas Zagen. Du mit täglich milbem Aufpruch Bilfft den Rummer ihm verjagen, Beigft ihm, wie zum Bau ber Menschheit Er fein Sandforn beigetragen. Daß fein Dichter er geworben, Sollt' er boch nun faft beklagen: Nennen müßte beinen Namen, Wer von Treue wollte fagen.

#### Meinem Sohne Frit.

(In's Manover.)

Stets im düftern Krankenzimmer Giengft du auf als Morgenftern; Bleib' auch jetzt mit beinem Schimmer Mir nicht allzulange fern.

Wie zum Jüngling bu vom Knaben, Bon dem Jüngling waroft zum Mann, Möcht' ich balb vollendet haben, Was so schön für uns begann.

Ob die Kräfte mir zerronnen, Ob das Leben selbst entstohn: Hab' ich doch indeß gewonnen Einen Freund mir in dem Sohn.

Nur kein Zagen, nur kein Zittern! Selbst in Nächten ist's noch hell, Und zur Seite jedem bittern Sprudelt auch ein süßer Quell.

#### An die Frennde.

Haltet ein mit eurem Lobe, Freunde, wenn der Freund euch werth, Der allein bestand die Probe, Der sich bis zuletzt bewährt.

Sich als Helben zu bespiegeln, Mag dem Armen wohl vergehn, Der in immer heißern Tiegeln Seine Kraft muß schwinden sehn.

Ach, ber Tag hat lange Stunden, Auf dem Siechbett zugebracht; Und unendliche Secunden Hat erst eine Leidensnacht.

Drum, so lang' er ringt und stöhnet, Seid dem Kranken freundlich mild, Doch, ist sein Geschick versöhnet, Dann vergeßt das Jammerbild.

#### Graf Chambord.

Wenn zum Propheten der Berg nicht kommt — so sagte man sonst und nüchtern — so kommt klüglich zum Berg der Prophet. Ich bin der ächte Prophet: ich rühre mich nicht und der Berg kommt (Geht ihm nur hübsch aus dem Weg!) nächstens gehorsam zu mir.

#### Rüdert.

1.

Ein Sprachmeister zu sein, wie wenige, barfft bu bich rühmen; Nur Sprachmeisterer auch bift bu mitunter zu viel.

2.

Ein Freund hat dich einst mit Uhland verglichen; Db gut oder übel, cs ist mir entwichen.
Nur eines wandelt mich hier noch an:
Uhland war ein kinderloser Mann;
Um ihn erscholl kein müßiges Wort,
Iedes Möbel stand an seinem Ort.
Bei dir hört man oft die Jungen lärmen,
Vom Garten in's Zimmer zum Bater schwärmen.
Das stört im Dichten dich nicht eben,
Hat dir manch lebendiges Blatt gegeben;
Doch wünscht man bisweilen zu deiner Hast.

3.

Den ganzen Tag ben warmen, kalten Pfeisenstummel im Munde halten, Ift üble Gewohnheit, steht schlecht zu Gesicht. Von Früh bis Abend Verse leimen Ist besserinicht: Es gibt Körbe voll Reimen Und kein Gebicht.

1873.

## Auf Anfragen.

"Sag' uns doch, geftrenger Richter,
— Aber ehrlich — ob wir Dichter,
Ober ob wir keine sind.
Schau, hier liegen uns're Proben:
Wagst uns tadeln, magst uns loben;
Folgen wollen wir dir blind."

Hört mich an: in beutschen Landen Sind zwölf Dichter kaum erstanden In dreihundert Jahren schier. Also rar ift dies Gewächse; Und ihr seid ja eurer sechse, Nur von jest, und nur von hier.

"Doch so sieh erst unfre Hefte!" Zwar, ich habe sonst Geschäfte; Dennoch weist sie immer her. Ja, ich seh' schon, gute Schule; Wohlgeschmiert ist eure Spule, Und sie läuft nicht immer leer. Euer Denken ift gereinigt,! Und kein schnöber Mißlaut peinigt Unser anspruchsvolles Ohr. Doch, das leisten jest so Biele, Daß ihr bliebet sern dem Ziele, Trätet ihr damit hervor.

Eure Berse brum zu Flammen Will ich feineswegs verdammen; Solch' ein Unmensch bin ich nicht. Schreibt nach Herzenslust und reimet, Flickt auch nach Bedarf und leimet: Auf den Druck nur thut Verzicht.

Euern Kindern und Gefellen Mögt ihr manches Fest erhellen, Singt ihr ihnen freundlich zu. Eure Blätter ausbewahren Werden sie nach vielen Jahren, Gingt ihr selber längst zur Ruh.

Dann noch Eines: so enthaltsam — Seib ihr's jest auch nur gewaltsam, Bald wird es Gewohnheit sein. Der Geniedrang wird sich lindern, Und mit Nachbarn, Weib und Kindern Geht ihr menschlich aus und ein.

#### An Rapp.

Freund, laß Andre sich um ihre Ehre zanken, Die Niemand anzutasten strebt; Du labe serner mit gelindem Wort den Kranken, Dieweil er athmet, weil er lebt. Laß ihn im Frieden zu der dunkeln Pforte schwanken, Die schon sich in den Angeln hebt; Du siehst ihn mit der Hand dir noch von serne danken, Indeß zum Schatten er verschwebt.

#### An Rapp.

**Rahig lieg' ich und zufrieden,** Bon der Oberwelt geschieden; Mögen auch die Feinde droben Wider mich von Neuem toben.

Thu' mir nichts davon zu wissen, Laß mich ruhn auf meinem Kissen, Das, von buntem Mohn umgaukelt, Mich in Friedensträume schaukelt.

Müder Kämpfer sank ich nieder, Du erwecke mich nicht wieder; Kann ich mich nicht ferner wehren, Wag ich auch nichts weiter hören.

Möglich, daß für meine Rechte Künftig noch ein Andrer fechte; Wöglich, daß, was ich geschrieben, Bald zu Moder soll zerstieben.

Was geschieht, wird wohlgethan sein, Nachwelt-Urtheil wird kein Wahn sein; Seht ihr dort die Wage blinken? Seht ihr eine Schale finken?

## Befuch oder Brief?

An . . . .

Willst bu um den Freund dich kümmern, Frage nicht nach diesen Trümmern, Die wir unter Dank und Segen Nächstens in die Grube legen.

Unser geistiges Berkehren Kann der morsche Leib nur stören; Leichter, wenn wir ihn verneinen, Werben sich die Seelen einen.

Das Papier sei unser Flügel; Trag' uns zu bem lichten Hügel, Wo wir um einander weben, Bis wir in das AU verschweben.

# Meiner lieben Tochter Georgine.

(Bur Zwillingsgeburt.)

Selt'ne Post klingt mir entgegen Aus dem fernen lieben Ort: Gott erbarm' sich, welcher Segen In der engen Wiege dort! Schnell in Ernst verwandelt haben Höh're Mächte unsern Scherz, Und du drückst ftatt eines Knaben, Zwei an's frohe Mutterherz.

Ja an's frohe! Keine Sorgen, Gute Tochter, dir gemacht! Seinen Rath bringt jeder Morgen, Ihren Traum hat jede Nacht. Wie das Aleeblatt deiner Kinder Treu dis heute du gehegt, Wird das Zweiblatt auch nicht minder Froh von dir herangepflegt. Und wie groß, wie freundlich zeiget Sie auch hier sich, die Natur! Weil der Stamm sich dorrend neiget, Schmückt den Zweig sie reicher nur. Neu auf seinem letzten Pfühle Fühlt der Alte sich erfrischt, Da sich in die Todesschwäle Jungen Lebens Ahnung mischt.

#### An Raroline.

Durch drei Geschlechter hast du unverdrossen, Dem Haus gedient, dem du dich angeschlossen: Großmutter, Eltern, Tante wohl verpflegt; Wit treuer Hand in's Leichentuch gelegt; Den Bruder drauf: an mir dein Amt noch thu', Dann winkt auch dir die wohlverdiente Ruh.

#### Bas bann?

Erst hieß es, ich müfse sterben, Da hatt' ich mich schnell bedacht, Legt' Alles zurecht für die Erben Und sagte der Welt gute Nacht.

Jest soll ich von Neuem leben; Das kommt mich schwerer an: Was ich hatte, hab' ich gegeben, Was ich konnte, hab' ich gethan.

Was ich sollte, hab' ich gelitten, An Haß, an Schmach, an Bein; Ich hab' als Krieger gestritten, Nun möcht' ich verabschiedet sein.

## Der Grofbater von den Zwillingsenkelein.

Ia, die Störche, ja, die Störche, In der Kammer, wie im Pferche\*), Können einen Wann erschrecken, Wenn sie ihn zu zweien weden.

Und die Frau, wofern sie klug ist, Weiß, daß Eins gerade gnug ist; Wenn dann Zwillinge erscheinen, Fragt sie: lachen oder weinen?

Auch der Großpapa, der alte, Auf der Stirne manche Falte, Seufzet in den schlanken Beutel: Alles eitel! alles eitel!

Bei ber Taufe Stöpfel springen, Teller klappern, Gläser klingen; Unser Pärchen nach Gelüsten Labt sich an der Amme Brüsten.

<sup>\*)</sup> Anspielung auf das Gedicht von Mörike: Storchenbotschaft.

Es wird Abend, cs wird Worgen, Jeder Tag bringt seine Sorgen; Lasset nun auch mit der Klage Seine Freude jedem Tage.

Denkt, wie wird es euch behagen, Hört ihr bald die Nachbarn sagen: Was die Zwillinge sich strecken: Wie sie schon in Höschen stecken!

Nicht an Streichen, nicht an Schwänken, Fehlt es auf der Schule Bänken, Wenn zur Abwehr grober Alten Fest die zwei zusammenhalten.

Ift die Dienstzeit dann erschienen, Werden sie zusammen dienen, Und man nennt sie Dioskuren, Gleich an Wuchs, Gesicht, Wonturen.

Ob nun weiter hohe Schule, Ob Comptoir und Baumwollspule — Wenn sie nur sich tüchtig regen, Ist baran nicht viel gelegen.

Und sie werden's! Glaubt mir heute, Was ich schaue, was ich deute: Selbst werd' ich's nicht mehr erleben, Doch ich seh's in Lüsten schweben.

Einst mit euren Zwillingsschrecken Werdet ihr euch selber necken, An Geburts- und Jubeltagen Fröhlich euren Gästen sagen: Unsre großen Drei in Ehren; Doch was würden wir entbehren, Hätten wir die Zwillingsrangen Richt als Rachtisch noch empfangen.

19. 20. Oct. 73.

## Papalia.

Brief und Antwort.

Das alte Waschweib dort mit dreigestufter Haube Was schreit es aus dem Batikan? — Die Antwort gibt ihm schon, gefrönt mit deutschem Laube, Ein kaiferlicher Mann.

14. October 1873.

#### Choliamben.

Leichtsinnig Volk das Musenvolk, das muß wahr sein, Bon den Dichterlaunen bis hinaus zu den Bersmaßen. Die waren sonst mir all zu Beschl wie Lohndiener: Auf einen Wink sah ich den Jambus auswarten, Den Dactylus erscheinen, Anapäst selber, Der Leichtsuß ließ mich nicht im Stiche. Ja damals War ich noch selbst wie Anapäste leichtsüßig, Wie Jamben rasch, wie Dactylen zum Sprung sertig In Feld und Wald und Vergen. Freilich, da suchten Die muntern Verse gern mich auf zum Wettlause. Icht bin ich krank und — nun — ich kann mir's wohl benken,

Wer läßt sich gern in's Krankenzimmer einsperren? Nur eins der Maße, scheint es, will mir treu bleiben: Der Trochäus, der gemessen Schritt vor Schritt setzet, Der ernst und sest die vorgeschriebene Bahn wandelt. Und wie? da will noch einen er mir vorstellen, Der, glaub' ich, hinkt? Wohl, er nennt sich Hinkjambus; Schön ist er nicht, und doch — er war Catull theuer, Der selbst den Grazien theuer war, wenn je einer. Ihn wählt er, wo die Heimkehr er zum See seiert, Wo auf verlornes Liebesglück er Verzicht leistet. Mit seiner Stauung ist der Vers zunächst seltsam, Dann lächerlich, wenn man so will, dann nachdenklich, Zuletzt, wenn eins ihn tiefer faßt, gar wehmüthig. Ich will aus andrem Grund ihm heut Willfomm sagen, Er wird am ehsten, hoff' ich mich zur Ruh bringen, Die mehr nicht meinen matten Gliedern Noth thun kann, Als ihm mit seinem nachgeschleppten Klumpsuße.

# Die rechte Hoffnung.

Es gibt eine zwiefache Hoffnung: Eine zum Leben, Eine zum Sterben; Die ward uns gegeben, Die müfsen wir erwerben; Die cine ift für die Thoren, Sie hat die Menge sich erkoren; Die andre für die Weisen, Wollen nur wenige preisen, Die sie aber kennen, Werden sie den besten Trost im Leide nennen.

#### Bitte.

Folge meinem Gesuche, Freund, Halte sern mir Besuche, Freund.
Oft, was gestern ein Segen war, Wird schon heute zum Fluche, Freund.
Geistig seid ihr ja all' um mich, Wie die Vilder im Buche, Freund.
Leicht herschwebt und verschwebt ihr da, Wie ich drum euch ersuche, Freund.
Leiber drücken und drängen mich, Was ich immer versuche, Freund.
Ihr auch schaut nur im Geist mich selbst, Nicht im Vett und im Tuche, Freund.

#### 3mm 10. Rovember.

Luther und Schiller — das find zwei mächtige Treffer! Bas ift das

Durch Jahrhunderte hin doch ein gesegneter Tag? Freilich zuerft nur Schein. Wie oft zwei Sterne sich nahe Stehn für das Aug', in dem Naum draußen um Welten getrennt.

Hier zufällig doch mehr. Den Männern des zehnten Rovember

Laufen wir Leutsche zumeist, was wir geworden und sind.

Luther befreit uns von Rom und Schiller befreit uns von Luther.

Rahm uns der Kirche, der Schrift, gab uns der Mensch= heit zurud.

Fehlte noch etwas? Es war schon da. Dem gewaltigen Streben

Wiesen die Beiden den Weg, wiesen das herrliche Ziel. Was kein Streben erzeugt, was rings durch Fluren des Weltalls

Sich als Segen ergießt, ober bewährt als Geset, Das zu ergründen, zu sühlen, sich ihm maßvoll zu bequemen Mitzuklingen im Chor einer harmonischen Welt: Dahin wies uns ein anderer Mann; er reichte dem jüngern
Mann des Novembers als Freund später befreiend den Arm.
Und was wollen wir noch? Ift uns noch jetzt nicht geholfen?
Haben zum Worte, dem Sinn und zu der strebenden Kraft,
Als die Stunde gekommen, die Frucht am Baume gereist war,
Uns die Männer der That, haben die Thaten gesehlt?
Freue dich, Deutscher, der himmlischen Gunst, und dringe beharrlich
Weiter auf der allwärts dir nun erschlossenen Bahn.

1873.

#### Bunfc.

Neber den Neckar, Ueber den Rhein, Wöcht ich noch einmal Wanderer sein.

Möchte die sieben Berge noch sehen, Die die gesunden Lüfte durchwehen.

Eifrig der Stadt zu Bilgert' ich dann, Die mir den liebsten Schatz abgewann.

Suchte die Straße, Fände das Haus: Mutter und Kinder Schauen heraus.

Und in der Kammer Wohlig und nett, Liegt noch ein Zwillings= Pärchen im Bett. Hütet die Aeugchen Hübsch vor dem Licht; . Rur euern Alten Fürchtet mir nicht.

Ruhig schlaft weiter Nach Kinderbrauch; Bald schläft der alte Großvater auch.

11. Nov. 1873.

## Die Mufe im Rrantenzimmer.

Trüget ihr nicht, holbe Mufen, Auch ein gutes Herz im Busen, Ließet ihr für manch Versehen Es mir heute schlecht ergehen.

Zwar, baß in ber Kräfte Blüthe Ich um Profa mich bemühte, Kann euch nicht verdroffen haben, Denn es lag in meinen Gaben.

Auch daß ich an eure hohen, Heldenstolzen, maskenfrohen Schwestern mich nicht wollte wagen, War ein richtiges Verzagen.

Doch auch jene schmucke Kleine — Run, ihr kennt schon die ich meine; Denn mit euren holden Namen Ist's ein wunderliches Kramen; —

Sie auch, die mir ungebeten Hin und wieder nah' getreten, Hab' ich felten nur auf Stunden Einzuladen gut befunden. Denn — verzeiht! — das Versedrehen War mir fast ein Müßiggehen. Solche, ruft ihr, wie die deinen! Und ihr mögt nicht irrig meinen.

Jest nun, ba bie Kraft geschwunden, Langsam sich mir ziehn bie Stunden, Wollte sie mir's jest vergelten, Dürft' ich flagen? burft' ich schelten?

Doch das liegt der Guten ferne; Ruf' ich, so erscheint sie gerne, Setzt sich stille zu dem Kranken, Haucht ihm tröstende Gedanken,

Flüstert freundlich kleine Scherze; Doch dem Kummer auch, dem Schmerze, Weiß sie ihre angenehmen, Schlichten Laute zu bequemen.

Und so bleibe mir verbunden, Gib mir geisteshelle Stunden; Bis zur letten laß die Lippen Noch von deiner Schale nippen.

12. Rov. 1873.

# Bur Zwillingstanfe.

Eben in dem hellen Saale Steht der Pfarrer dort am Tischhen, -Spendet aus geweihter Schale Baffer unsern lieben Fischhen.

Und indeß die Brüder benten Ob der ungewohnten Sache, Will's die kleine Schwester franken, Was man mit den Büppchen mache.

Ruhig, Kinder, und bescheiden! Doch, geht's euch so nah', so wißt denn: Aus den beiden kleinen Heiden Macht man jetzt zwei kleine Christen.

Auch ein Name wird gegeben Sorgsam jeglichem der Wichte; Nicht als bloße Zahlen leben Sollen sie in der Geschichte.

Weiter an ben guten Schafen Wird man wenig unterscheiben: Werden trinken, schreien, schlasen, So als Christen, wie als Heiben.

19. Rov. 1873.

# Suspirium.

Wie sich mindern meine Sinne, Schwächer meine Pulse schlagen, Weiß ich weniger zu sagen, Was die Seele mir bewegt: Doch noch immer werd' ich inne Unter all den herben Schmerzen, Daß es sich in meinem Herzen Sanft nur und gelassen regt.

Könnt' ich benn empfangen haben, D Ratur, aus beinen Händen Diese schönen reichen Spenden, Und nicht auch Bertrau'n auf dich? Große Geberin der Gaben, Seufz' ich dann in meiner Kammer, Nur mit allzuschwerem Jammer, Gütige, verschone mich.

26. Nov 1873.

#### Au Rapp.

Du nimmst als Strebenden Den franken Mann, Siehst als noch Lebenden Den Tobten an. O ruse nicht zur Wehr, Wich nicht zum Thun; Wir ziemt kein Kämpsen mehr, Wir ziemt nur Ruhn.

Lieg ich im Bette hier Wie in der Gruft, Steigt der Gedanke mir Hoch in die Luft; Ich überschau' als Schwan Mit Bogelblick Des Lebens wirre Bahn Und mein Geschick.

Nicht war, was ich geschafft, Allwege gut. Ach, balb gebrach's an Kraft Und bald an Muth. Hier von des Glückes Huld Ward ich begrüßt; Dort hab' ich eigne Schuld Wie schwer gebüßt. Das, halb im Traume, geht An mir vorbei, Mein Leben ift verweht, Und ich bin frei. Was blieb dir, Seele, nun, Als daß mit Ernft Du in dir selber ruhn? Du fterben lernft?

Dec. 1873.

# Snfpirinm 2.

Stund' um Stunde fühl' ich meine Kräfte schwinden, Sich die Bande lösen, die mich hier noch binden; Wenig Monden noch, so ist von diesen Resten, Die jett mich bedeuten, keiner mehr zu sinden. Ew'ge Kraft der Welten, hilf der müden Seele, Diese letzten Qualen standhaft überwinden! Ja, in Ruhestunden spür' ich schon ein Säuseln, Wie von Siegestüften, fühlenden, gelinden. Doch nicht Lorbeer, nur der Liebe Kranz begehr' ich Mir im Sarg die bleichen Locken zu umwinden.

Anfang Dec. 1873.

# An die Zwillings = Entel.

In der Frühe.

LVS. MATVT. C. GEN. GEM. NEP.

Ei ihr feinen, Holben Kleinen, Das ist schön.
Eure Flügel
Dort vom Hügel
Hört' ich wehn.
Guten Morgen!
Weiner Sorgen
Fühl' ich schon ein Theil zergehn.

Frische Helle Dieser Belle Spendet ihr; Frühlingslüfte, Himmelsdüfte Bringt ihr mir; Engelknaben Müssen haben, Pärchen, deine Form und Zier. Doch schon weichet Ihr, es bleichet Euer Licht. Zu den Euern Heim zu steuern Dünkt euch Pflicht. Eins ermesset

Rur: vergeffet

Gang ben franken Alten nicht.

Dec. 1873.

## Ergebung.

Daß mir täglich

— D wie kläglich —

Kraft und Glieder schwinden,

Darein will ich
Mich wie billig
Ohne Murren finden.

Daß mir wanken Die Gedanken, Macht mir wenig Kummer, Hält in Armen Wit Erbarmen Wich ein sanster Schlummer

Daß die Reime, Die ich leime, Nicht mehr recht bekleiben, Läßt mich heiter; Geht's nicht weiter, Lass' ich's eben bleiben. Rimmer quâle Dich o Seele, Hoff, in wenig Tagen Bird dein Flügel, Thal zu Hügel, Dich in's Freie tragen.

16. Dar. 1873.

#### Auf der letten Fahrt.

Du finstre Nacht, du tieses Meer, Darauf ich treibe hin und her, O Himmel, noch wie lange? Bald machen schrosse Klippen rings, Bald Stürme rechts und Stürme links Dem lecken Schifflein bange. Blicke Schicke Sch den Fernen, Ich den Sternen, Noch die rechte Fahrt zu lernen.

Sett weicht die Schwäche der Gewalt; Ich wante schon und sinke bald, Ja sinke bald in Schlummer.
Dann unter Meer und Sturmgebrauß, Wie in der Wiege ruh' ich auß, Entronnen allem Kummer.
Schaukeln,
Saukeln,
Tauchen, krachen
Mag der Nachen:
Süßer Schlaf und kein Erwachen!

20. Dec. 1873.

# Meiner Tochter aum 24. Dec. 1878.

Bei flimmernden Lichtern, Und frohen Gesichtern, Sei selber auch froh. Des Baters zu denken Soll nimmer dich kränken, Wenn jest auch Gesundheit und Kraft ihm entstoh.

In alle dem Leide Berließ ihn die Freude, Die dankbare, nicht, An dir, an den Kindern, Den großen, den mindern, Es dunkelt sein Abend, ihr spendet ihm Licht.

Auch du ohne Klage Gedenke der Tage, Die froh wir verlebt. Wer Gutes empfangen, Der darf nicht verlangen, Daß nun sich der Traum ins Unendliche webt. Bescheibnes Vermächtniß; Zwar ist mein Gebächtniß; Doch lass' ich es hier. Wir bleiben verbunden; In einsamen Stunden Gedenkst du des Vaters, erscheint er vor dir.

22. Dec. 1873.

XII.

Wem ich biefes flage, Weiß, ich flage nicht; Der ich biefes fage, Fühlt, ich zage nicht.

Heute heißt's: verglimmen, Wie ein Licht verglimmt, In die Luft verschwimmen, Wie ein Ton verschwimmt.

Möge schwach wie immer, Aber hell und rein, Dieser lette Schimmer, Dieser Ton nur sein.

29. Dec. 1873.

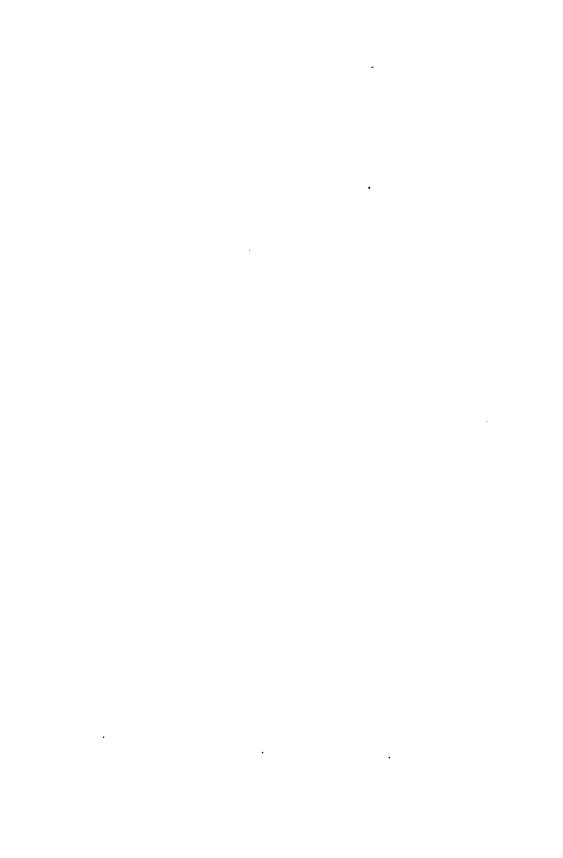

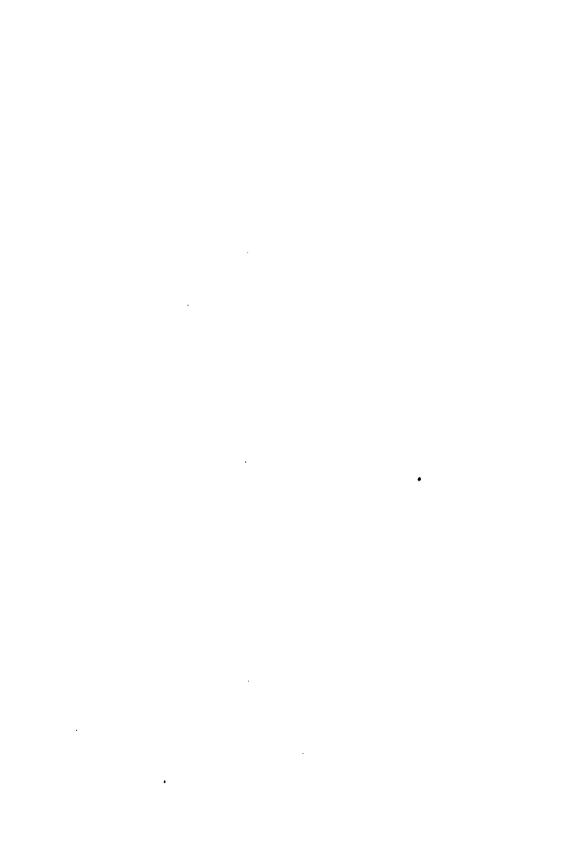



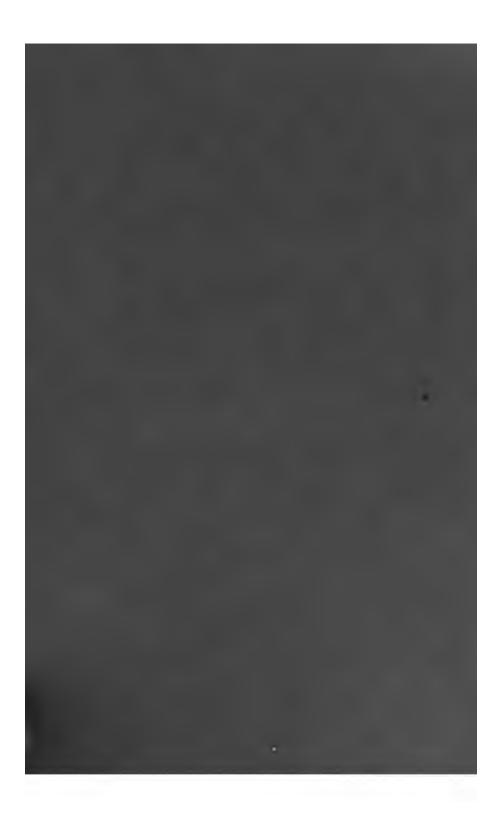

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD AUXILIARY LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-9201
salcirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall.
DATE DUE

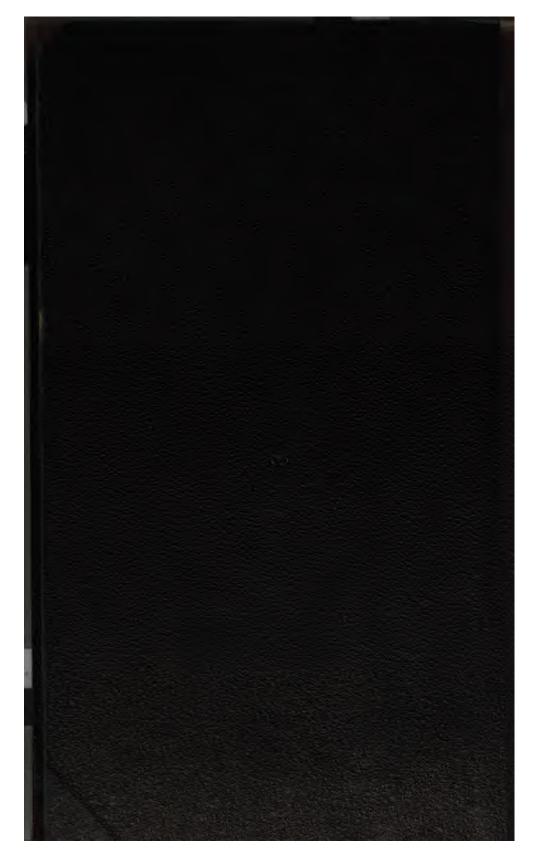